

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# 43.a.3





. . • ١ . • . • • ,

. • . .

. •

, . • 

# Vier und zwanzig Bucher

# Allgemeiner Geschichten

befonbers.

ber Europäischen Menschheit.

Durch

Johannes von Müller.

Stat sua cuique dies.

IRGIL,

7 9 7

herausgegeben nach bes Berfaffers Tobe

Johann Georg Muller.

3 weiter Banb.

Wit Alergnädigsten Kaiserl. Königt. Defterreichischen, Königt. Baltis ichen, Großberzoglich: Bablichen, und der Löbl. Schweizeris schen Cantone Privilegien gegen den Nachdruck und Bertauf der Nachdrucke

Dritte Auflage.

Stuttgardt und Tübingen in ber 3. G. Entta'fden Budhandlung.
1817.

OF OXFUED OF

an insats organisms

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

# Inhalt des zweiten Bandes.

| <b>C</b> ilft | den<br>ferthi                                                          | Trům<br>11116 1                                                                     | mern<br>nach                                                                                   | und 1                                                                          | rbarisi<br>abend<br>144 f                                  | landis<br>i <b>c</b> y ei | chen s           | tais                 | c                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Kap.          | . 1.                                                                   | Die                                                                                 | Ditant                                                                                         | be <b>n</b> in                                                                 | Italie                                                     | M. 3                      | ال كوي           | Sei                  | e 3                        |
|               | 9                                                                      | Die                                                                                 | Lango                                                                                          | barben                                                                         | in It                                                      | alien.                    | 3                | 3 ,                  | 13                         |
| `             | .3.                                                                    | Das                                                                                 | Neid                                                                                           | Bura                                                                           | undien                                                     | <b>s</b> .                | . 💣              | <b>s</b> '' ''       | 19                         |
| _             | 4.                                                                     | Die .                                                                               | Allem                                                                                          | annen.                                                                         | ranten<br>in Sp                                            | =                         | • "              | *                    | 24                         |
| -             | 5.                                                                     | Das                                                                                 | Meich)                                                                                         | ber. g                                                                         | franken                                                    | ء ۾ آھ                    |                  | 5                    | 26                         |
|               | 6.                                                                     | Die                                                                                 | Westg                                                                                          | othen                                                                          | in Sp                                                      | anien.                    |                  | =                    | 34                         |
|               | · 7•.                                                                  | Die                                                                                 | ungel                                                                                          | iaco len                                                                       | i in B                                                     | ritann                    | len. ''          | •                    | 36                         |
| -             | 8,                                                                     | Rou                                                                                 | tautin                                                                                         | opel.                                                                          |                                                            |                           | <b>4</b> .       | •                    | 40                         |
| 10 ac         | 1160                                                                   | ·zouw                                                                               | · 20                                                                                           | DIL W                                                                          | an un                                                      | TATE OF THE PARTY.        | UCU              | 1110                 |                            |
|               | hami<br>richti                                                         | nedan<br>ing b                                                                      | ischen                                                                                         | Reli<br>rabifd                                                                 | gion u<br>en N                                             | nd so                     | n ber<br>(n.     | Er:                  | •                          |
|               | hami<br>richti                                                         | nedan<br>ing b                                                                      | ischen                                                                                         | Reli<br>rabifd                                                                 | gion u<br>en N                                             | nd so                     | n ber<br>(n.     | Er:                  | 47                         |
|               | hami<br>richti                                                         | nedan<br>ing b                                                                      | ischen                                                                                         | Reli<br>rabifd                                                                 | gion u<br>en N                                             | nd so                     | n ber<br>(n.     | Er:                  | 47 53                      |
| Kap.          | hami<br>richti<br>622 -<br>14<br>2.                                    | neban<br>ing b<br>— 732<br>Arab<br>Moh<br>Das                                       | ischen<br>es a:<br>2.)<br>ien.<br>amme<br>Reich                                                | Reli<br>rabifd<br>b.<br>ber 1                                                  | gion u<br>en R<br>Traber:                                  | nd po<br>cicys.           | n ber<br>(it.    | Er:                  | 47<br>53<br>58             |
| Kap.          | hann<br>richt<br>622 -<br>1,<br>2,<br>3, -                             | nedan<br>ing b<br>— 732<br>Arab<br>Moh<br>Das<br>Kurf                               | ischen<br>2.)<br>ien.<br>amme<br>Reich                                                         | Reli<br>rabifd<br>b.<br>ber L<br>r Glau                                        | gion u<br>en R<br>Traber:<br>bigen 1                       | nd 50<br>eichs.           | n ber<br>(n.     | Er:<br>E.:<br>numin. | 63                         |
| Kap.          | hann<br>richt<br>622 -<br>1,<br>2,<br>3, -<br>4, 5,                    | neban<br>ing b<br>— 732<br>Arab<br>Moh<br>Das<br>Fürst<br>Die                       | ischen<br>2.)<br>ien.<br>amme<br>Reich<br>ten be<br>Arabe                                      | Reli<br>rabifd<br>b.<br>ber 1<br>r Glau<br>r in S                              | gion u<br>en R<br>Traber:<br>bigen 1                       | nd vo                     | n ber<br>(h.<br> | Er:<br>E.:<br>nmin.  | 64                         |
| Kap.          | hann<br>richti<br>622 -<br>14<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                  | neban<br>ing b<br>— 732<br>Arab<br>Moh<br>Das<br>Kurf<br>Die                        | ischen<br>es a:<br>2.)<br>ien.<br>amme<br>Reich<br>en de<br>Arabe                              | Reli<br>rabifd<br>b. ber I<br>r Glau<br>r in E<br>r in I                       | gion u<br>en R<br>Traber:<br>bigen 1<br>Spanten            | nd vo                     | n ber<br>(it.    | Er:<br>E:<br>nmin.   | 64<br>67                   |
| Kap           | hami<br>richti<br>622 -<br>11,<br>2,<br>3,<br>4,-<br>5,<br>6,          | nedan<br>ing b<br>— 732<br>Arab<br>Moh<br>Das<br>Kurf<br>Die<br>Non                 | ischen<br>es a<br>ien.<br>amme<br>Reich<br>en de<br>Arabe<br>Arabe                             | Meli<br>rabifd<br>b.<br>ber P<br>r Glau<br>r in E<br>r in I                    | gion u<br>en R<br>Traber:<br>bigen 1<br>spanten<br>indoste | nd vo<br>ciche.           | n ber<br>(it.    | Er:                  | 64<br>67<br>69             |
| Kap           | hann<br>richt<br>622 -<br>1,<br>2,<br>3,-<br>4,-<br>6,<br>7,-<br>8,    | nedan<br>ing b<br>— 732<br>Arak<br>Moh<br>Das<br>Kurf<br>Die<br>Die<br>Bon<br>Keut  | ischen 2.) ien. amme Reich ten be Arabe Frank                                                  | Reli<br>rabifd<br>b. ber I<br>r Gldu<br>r in E<br>r in f<br>treich.            | gion u<br>en R<br>Araber:<br>bigen 1<br>spanten<br>indost  | nd vo<br>ciche.           | n der<br>(n.     | Er:<br>E:<br>nintia. | 64<br>67<br>69             |
| Kap           | hann<br>richt<br>622 -<br>1,<br>2,<br>3,-<br>4,-<br>6,<br>7,-<br>8,    | nedan<br>ing b<br>— 732<br>Arak<br>Moh<br>Das<br>Kurf<br>Die<br>Die<br>Bon<br>Keut  | ischen 2.) ien. amme Reich ten be Arabe Frank                                                  | Reli<br>rabifd<br>b. ber I<br>r Gldu<br>r in E<br>r in f<br>treich.            | gion u<br>en R<br>Araber:<br>bigen 1<br>spanten<br>indost  | nd vo<br>ciche.           | n der<br>(n.     | Er:<br>E:<br>nintia. | 64<br>67<br>69<br>73       |
| Kap           | hams<br>richts<br>622-<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8. | nedan<br>ing b<br>— 73:<br>Mad<br>Moh<br>Das<br>Kurfi<br>Die<br>Bon<br>Leut<br>Lang | ischen ies a ien. ien. ammei Reich en de Arabe Frank schlan and.                               | Reli<br>rabifd<br>b. ber I<br>r Gidu<br>r in E<br>r in I<br>reich.             | gion u<br>en R<br>Traber:<br>bigen<br>bigen<br>bindoft     | nd bo<br>eichs.           | n der (it.       | Er:                  | 64<br>67<br>69<br>73<br>73 |
| Rap           | hams<br>richts<br>622-<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8. | nedan<br>ing b<br>— 73:<br>Mad<br>Moh<br>Das<br>Kurfi<br>Die<br>Bon<br>Leut<br>Lang | ischen ies a ien. ien. ammei Reich en de Arabe Frank schlan and.                               | Reli<br>rabifd<br>b. ber I<br>r Gidu<br>r in E<br>r in I<br>reich.             | gion u<br>en R<br>Traber:<br>bigen<br>bigen<br>bindoft     | nd bo<br>eichs.           | n der (it.       | Er:                  | 64<br>67<br>69<br>73<br>73 |
| Kap           | hame<br>richt<br>622 -<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>11<br>12.      | neban ing b — 732 Arab Moh Das Kurf Die Die Ron Leui Engl Laie Kon                  | ischen  es a  2.)  ien.  amme  Reich  en be  Arabe  Frant  schlan  anb.  Obarbe  Urabe  tantin | Reli<br>rabifd<br>b. ber I<br>r Glau<br>r in E<br>r in S<br>reich. s<br>r in F | gion u<br>en R<br>Traben:<br>Traben:<br>Spanten<br>Spanten | nd vo                     | n der (it.       | Er:                  | 64<br>67<br>69<br>73<br>73 |

| Drenzehende                           | s Buch. Di                                          | e Zeiten ,       | Rarls i             | es             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Großen                                | und Harun's a                                       | il Raschid.      | (n.                 | <b>©</b> .     |
| $73^2 - 8$                            |                                                     | ,                |                     |                |
| Kap. 1. Zu                            | stand Roms un                                       | h Stallone       |                     | <b>E.</b> 89   |
| — 2. Di                               | e Karlowingen.                                      | o Ziniicuo.      |                     | = 92           |
|                                       | ll des Langobar                                     |                  |                     | = 93           |
| - 4. Se                               | rstellung ber abei                                  | ndlandischer     | Raisern             | uirde 07       |
| — 5. V                                | cfailung. Idairer                                   | ເຮີ. 🛴 🖫 🕽 🖰     | الخالا:             | = 100          |
| <u> </u>                              | rfassung des fre                                    | inkischen R      | eichs.              | = 101          |
| — 7. Di                               | e Fürsten der C                                     | öldubigen r      | om Sa               | use            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Ubbas. = =                                          |                  | = `                 | = . 107        |
|                                       | hildernúg des a                                     |                  |                     | : 110          |
| , 9. En                               | gland. = = = = nstantinopel.                        | នេះ រឺស្តេច គឺ រ | 30 .                | - 147          |
| 10. KI                                | nicantinoperi                                       |                  | • •                 | - 116          |
|                                       |                                                     |                  |                     |                |
| Bierfebend                            | e g. much ma                                        | te die gro       | gen Re              | d)e            |
| in kicine                             | Staaten gerfie                                      | den. (n. C       | 5: 8r4 <sup>7</sup> |                |
| £ 9119€ 1073.)                        | a marin de la la                                    |                  | i                   |                |
|                                       | nlettung.                                           |                  |                     |                |
| U                                     | flosung bes ara                                     | hilihan spain    | 6.2                 | 123            |
| 2. 11                                 | on Christian nu                                     | h Malakier       | 40 uuu              | nộtt           |
| 3. 23                                 | en Edrisiden un<br>n den Tulunib                    | o agiudicii      |                     | 120            |
| 4. 98                                 | te die Eurfen<br>urden.                             | herten n         | an Rac              | hah 127        |
| 36 - 4. W                             | urben.                                              |                  |                     | =127           |
| o 5. 23                               | ie die Bujiben                                      | Betren" v        | on Bac              | dab            |
| n                                     | urden. = =                                          | · · ·            | =                   | = 120          |
| <del>~o</del> π 6ι∂ ∰ι                | n den fat <b>uni</b> dis                            | chen Sultar      | iến Zu V            | Ma= 101        |
|                                       |                                                     |                  |                     |                |
| <b></b> 9 .g. 20                      | e Zetriden zu f<br>e Morabethen<br>e Selbschufische | Lunis. =         | ा हर्नु             | : 131          |
| - 8.1 Di                              | e Morabethen                                        | zu Maroko        | م زئے تیا۔          | = 132          |
| <i>y</i> • ~                          |                                                     | ~                | -                   | - 102          |
| c; — 10. Di                           | e Sultane von                                       | .Oagnan          | EC WEDO             | wa=            |
| 86 - 11. Si                           | fmienz = = =<br>aniem-diff vo                       | , J.F. N. 72.    | · = . · ·           | :~ > 100<br>25 |
| 80 அம்ம <b>டே</b>                     | cilion.                                             |                  | , ,                 | z 135          |
| 30 — 13. Ai                           | flofung bes fre                                     | nfischen M       | eima h              | nech.          |
| 70 % S                                | £1                                                  |                  |                     |                |
|                                       | s Reich Lothar                                      | ingen. =         | = -                 | = 142          |
| 15. W                                 | e die Karlowing                                     | ien das Ma       | ich in i            | per=           |
| Er - li                               | eren anfingen.                                      | = .              |                     | s- 144         |
| : 16, Di                              | eren anfingen. e Hungaren. =                        | . = _ =          | j. =                | = 148          |
| 115 - 17. DI                          | e Senem::Demi                                       | :ta)8 I, 5       | coniges             | der            |
| £) £                                  | eutschen.                                           | : :              | = .                 | = 150          |
| હર્સ 💳 🕬 Di                           | e Normannen.11                                      | nd Kuşlan        | Q. = '\             | s 152          |
|                                       |                                                     | ,                |                     |                |

|       |          |                                                                                                                       | =                 | •                                     |             |             |               | . •             |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Rap.  | 19.      | Ronig H                                                                                                               | einrii I          | and e                                 | ttn fe      | in ©        | hn &          | <b>×</b> ,5/    |
| _     | 20,      | Wie die                                                                                                               | taiferlid         | be Kro                                | ae an       | vie 8       | eut=          |                 |
|       |          |                                                                                                                       |                   |                                       |             |             |               |                 |
| -,    | 21.      | wie die                                                                                                               | tranzdiff         | de Aro                                | ne an       | Mo as       | Atte-         |                 |
|       | . : ^    | tingen<br>Die Ror                                                                                                     | tam.              | F.d., 2                               | , 3         |             | · . = -       | 164             |
|       | 22.      | Die Ror                                                                                                               | mandie.           |                                       |             | ٠,          |               | 166             |
| _     | 20, .    | Von dem                                                                                                               | Dungun            | <b>o</b> uchen                        | Reid        | und         | : von-        | <u>.</u>        |
| _ ~   | ٠, ٠     | ~ 500 11 3                                                                                                            | sante 200         | THAKKY                                | * 2.1       | 12 = .      | . : s         | - 167           |
| _     | 25.      | Bon Hal<br>Die Niel<br>England.<br>Scandina<br>Island.<br>Rußland.<br>Konstanti<br>Beschluß.                          | postos u          | ng tol                                | oring       | en          | : • = -       | 169             |
|       | 26.      | Ginglanh                                                                                                              | ne frettoe        |                                       |             | ´ Z.        | ı. <b>.</b> . | 170             |
| -     | 27.      | Scandina.                                                                                                             | nion -            | 1:1=1                                 | ). <b>A</b> | <b>=</b> ,  | . = -         | 171             |
| —     | 28.      | Island.                                                                                                               |                   |                                       |             | . · ·       | •             | 176             |
| ;     | 29.      | Rugland.                                                                                                              |                   |                                       |             | 1           | ()            | 173             |
| -     | 3o.      | Ronftonti                                                                                                             | novel. =          |                                       | 7           | · ·         |               | 170             |
|       | 31,      | Befdluß.                                                                                                              | 501118            |                                       | 3           |             |               |                 |
|       | 2        |                                                                                                                       | , ,               | 4                                     |             |             | 1             | 100             |
| sunfz | e h ea   | n des Bu                                                                                                              | d). T             | ie Re                                 | iten:       | her a       | Britin        | •               |
|       |          |                                                                                                                       |                   |                                       |             |             | . h.          | <b></b>         |
| ٤     | Papi     | te. (n. C                                                                                                             | 1079              | TI                                    | 77.1        | i i y i i i | , vci         | • •             |
| · Can | •        |                                                                                                                       | 7,3               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11.1        | <i>*</i>    | iv -          |                 |
| Rap.  | 1, :     | Die Norn                                                                                                              | nannen-           | in Ita                                | lien,       |             | ٠             | 0-              |
|       | ₽        | won vein                                                                                                              | ישומים עני        | . =                                   | -1          | :           |               | ΩΩ              |
|       | U. :     | שממכע או עצי                                                                                                          | ant an ten        | עניתו יו                              | Yika i ia   | <b>.</b>    |               |                 |
| _     | 4        | Weefassun                                                                                                             | g:Qers :          | (eiche                                | der L       | eutid       | жn. ~         | <del>1</del> 98 |
| -     | 6.       | Friederich<br>Von dem                                                                                                 | When Se           | roma                                  | = .         | = -         | · ( ; , ,     | 201             |
|       | 7        | Mie Gnal                                                                                                              | Land Coin         | interior                              | O DOM       | Fran        | tteidy        | . 210           |
| :     | <b>8</b> | Die nord                                                                                                              | ischen N          | Milar.                                | ath ma      | g'ein       | oante.        | 212             |
| _     | 9.       | Ronftanti                                                                                                             | nonel.            | uptat.                                | `#; ·       | = 4         | ) · = -       | 217             |
|       | 10,      | Bon ben                                                                                                               | Kurften           | how a                                 | 14.56       |             | •             | 220             |
|       | 11.      | Bon dem<br>Bie Engl<br>Die nord<br>Konstanti<br>Bon den<br>Die erste<br>Sie Mom<br>Spanien.<br>Portugal.<br>Beschluß. | d Creuzz          | uge.                                  | ,tmm#t      | Rettr :     | 1: 5 d        | 222             |
|       | 12."     | Die Mon                                                                                                               | abeddin.          | = .                                   |             |             | المستنبرين    | 223             |
| _     | 13.      | Spanien.                                                                                                              | المياءية) أيوا    | - 1                                   | ٤:          | ٠. ا        |               | 220             |
| ٠     | 14.      | Portugal.                                                                                                             | =(-{? <b>?</b> \$ |                                       |             |             | يّ رن         | 230             |
| •     | 15.      | Beschluß.                                                                                                             | = ;=,-            | 11112                                 | ,           | =           | ءَ .          | 932             |
| Sed.  |          |                                                                                                                       |                   |                                       |             | ,           | •             | 0.85            |
| orwy, | en e i   | n d c & Bu                                                                                                            | d. Vg             | n ben j                               | Beiter      | ı. we       | rinn          |                 |
|       |          | MA INMUIL D                                                                                                           | viulia a          | 1881. ITA                             | 8 bad       | hite i      | tiea.         |                 |
| • '   | ( 4      | ⊶ <u> </u>                                                                                                            | - 1200.           | ) "                                   |             |             |               | •               |
| Ran   | •        | That Dais                                                                                                             | 6 h m             |                                       |             | مؤمست       | ,             |                 |
| _     | 2.       | Desterreich<br>Brandenb<br>Sachsen.<br>Braunschn                                                                      | ). =              | - 41 Ju/C                             | " J 20      | utern.      | , _           | 235             |
| -     | 3.       | Brandenb                                                                                                              | urg. =            |                                       | į           | 2           | . 5           | 237             |
| _     | 4.       | Sachsen.                                                                                                              | 2 2               | =                                     | •           | -           |               | <b>\$38</b>     |
|       | 5,       | Braunschn                                                                                                             | veig. =           | · •                                   | -           | Ξ.          | -             | 239<br>240      |
|       |          |                                                                                                                       |                   |                                       |             |             |               |                 |

# VI ... Inhalt des zweiten Bandes.

|          |             |                                        |                | _                        |                    |            |                    |                   |                      |
|----------|-------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Rap.     | . 6.        | Thuring                                | en. N          | Reise                    | n unb              | Seff       | en. '              | €,                | 341                  |
|          | 7.          | Der Gu                                 | Iran 6         | Selah                    | obbin              | 7011       | ٠٠                 | ٠.                | 449                  |
|          | ģ°          | Thuring<br>Der Su<br>Mapoli<br>Junocen | unh a          | Kicilia                  |                    | - 1        | -                  | _                 | 2/65                 |
|          | 0.          | nearbour                               | uno e          | 7101116                  | и.                 | =          |                    |                   |                      |
| -        | 9.          | Innocen                                | ting.          | LLL                      | _ = .              | ' = .      |                    | _ =               | 249                  |
|          | = 10,·      | Constant                               | PP 14 A 16 A   | MAM E                    | A + 04: 11         | ***        | 44 A¥              | 4 H 6 P +         | • ann                |
|          | 11.         | Raifer 8                               | riedri         | d II                     |                    | ż          |                    | " z               | 258                  |
|          | 125         | Das Cin                                | terred         | 18 12 181 <sub>1</sub> . | . =                | =          |                    | ۰ 🛫 ۱             | - <sup>'</sup> - 250 |
|          |             | Kaiser F<br>Das In<br>Von Bi           | hoim           |                          |                    | _          | -                  | -                 | 261                  |
|          |             | Mundana a                              | y.c 3866       | . <u></u>                |                    | E          | ^                  |                   | -663                 |
| -        | · 14.       | Von Be                                 | ily own        | 3700                     | seutran            | jeu.       | 5 * 1              |                   | 65                   |
| í        | 15.         |                                        |                |                          |                    |            |                    |                   |                      |
|          | 16.         | Bon bei                                | 1-Tat          | aren :                   | und M              | dunge      | rlen.              | `` = <del>-</del> | 207                  |
| _        | 17.         | Untergai<br>Die Me<br>Die Dr           | ia bed         | Cha                      | Lifates            | au 9       | Baabi              | ið                | - 271                |
|          | 18.         | Die M                                  | minfe          | P11.                     | ,                  | 5          | -                  | `` = -            | - 273                |
|          |             | Dia 30                                 | anienei<br>Man |                          | _                  |            |                    | e                 | 276                  |
|          | - 19.       | 2016 201                               | ujen.          | .s.erw                   | w                  |            | 41.                | ~                 | -075                 |
|          | - 20.       | Von der                                | rean           | plile                    | on ym              | onare      | gie.               | <b>*</b> _        | 277                  |
| ;        | - 21.       | Tunis u                                | nd W           | aroto                    |                    | 2          | <b>=</b> .         |                   | ~28a                 |
| -        | 22.         | Von Sp                                 | anten.         | . =                      | =                  | 2          | 5                  | 2                 | 283                  |
|          | :::23:      | Von Sp<br>Portuga                      | Lund           | Casti                    | lien.              | 2          | <b>z</b> .         | . ż :             | ∵ <u>≱8</u> 5        |
|          | 2/          | Poutior                                | ++# h          | er fra                   | ทะลิติร์ส          | hen s      | Mane               | rebie             | . 289                |
|          | , _ 244     | Marine.                                | 444            | Cohan                    | ajujuju<br>Higarik | gete -     | 37 L <b>V 16</b> V | 12.00             | 290                  |
|          | 20.         | Von de                                 | CHRI           | fimen                    | girth              | eu.        | , · * ·            |                   |                      |
| _        | 20.         | Die Rie<br>Die dan<br>Schwede          | oerlai         | 10e.                     | 3                  | =          | 3                  | 3                 | 294                  |
|          | : 27. :     | Die ban                                | tiche s        | Macht                    |                    | =          | . = .              | <b>3</b> • •      | - 295                |
| ,—       | - 28        | Schwede                                | ns Ci          | ıltur.                   | 3                  | = .        | = . \              | = -               | <del>~</del> 396     |
|          | . 29.       | Livland                                | unb. T         | renfe                    | 212.               | <b>s</b> : | 3.5                | 5-                | 297                  |
|          | A.          | Polen u                                | 110 150        | h i ada                  |                    | =          |                    | <sub>5</sub> -    | -297                 |
|          |             | Rußland                                |                | 400100                   | ź.                 | -          |                    | 5.                |                      |
|          |             | Diapinat                               |                | , = .                    |                    | -<br>      | · 5 4 ·            | ž.                |                      |
|          | ∴3≱,        | Konftani                               | mope           | ho =                     | =                  | ż.         | · • · ·            | · ·               |                      |
| -        | . 65.       | Literatu                               | . =            | · # ·                    |                    | 3          | =                  | 5                 | 299                  |
| -        | - 34.       | Wiberho                                | lung:          | <b>3</b> .,              | ^ z ·              | =          | # 2                | . s               | ~ 30 <b>3</b>        |
|          |             |                                        | .,             |                          |                    |            |                    |                   |                      |
|          | · ,         |                                        | m.             | <b>.</b> .               | M73 *              | v          |                    |                   | •                    |
| reb      | enze        | nenoee                                 | <b>Bu</b>      | <b>7</b> 9∙ :            | eusie j            | rab i      | per U              | (Dets             | <b>-</b> `           |
| ١.       | aana        | der mit                                | leren          | 3eit                     | auf                | die 1      | neue.              | Se                |                      |
|          | Maltu       | hendee<br>der mit<br>ng der D          | inge           | nach                     | und n              | ach        | horei              | tote-             |                      |
|          | Con C       |                                        | ئىقىن          | 450                      | / <del></del>      |            |                    |                   |                      |
|          | (11.        | E. 1273                                | · 1            | <del>4</del> 55•,        | ,                  |            |                    | •                 |                      |
| <b>*</b> |             | Queenue                                |                | . 1.4.                   |                    |            |                    |                   | 307                  |
| Kap.     |             | Juterreg<br>Rudolf                     | umma           | grit.                    |                    | 2          | =                  | ٠ =               |                      |
|          | 2.          | Rudolf                                 | oon D          | absbi                    | arg, 📑             | =          | =                  |                   | 309                  |
|          | 3.          | Rudolf                                 | und A          | lbred                    | t, Kd              | nige       | der 9              | Ceut=             | :                    |
| . ;      | :           |                                        | =              |                          |                    | =          | =                  | =                 | 311                  |
|          | 4.          | Das Ha                                 |                |                          |                    |            | =                  | =                 | 313                  |
|          | , <b>5.</b> | Deanolis                               | i mak          | œi.                      | lion               |            | -                  | -                 | 314                  |
| _        |             | Neapolie                               | , min          | Out                      |                    | -          | =                  |                   | 316                  |
|          | 6.          | Der Par                                | 11.            |                          |                    | . =        | =                  | 5                 | -                    |
|          | 7.          | Die ital                               | ientla)        | en R                     |                    | en.        | =                  | 3                 | 319                  |
| -        | 8           | Florens.<br>Benedig,                   | =              | =                        | ':<br>:            | =          | =                  | =                 | 321                  |
|          | Q.          | Benedia.                               | . 3            | #                        | =                  | =          | <b>.</b>           | . 5               | 326                  |
| '        | -7.         |                                        |                | -                        |                    |            |                    |                   |                      |
| - 1      |             |                                        |                |                          |                    |            |                    |                   |                      |

|             | 3          | ghalt, bes                             | 3 m          | oi t e     | n E | anb        | e s,        |          | V.II |
|-------------|------------|----------------------------------------|--------------|------------|-----|------------|-------------|----------|------|
| Iw.         | 10         | Mailand.                               | =            | <b>.</b> . |     |            | =           | 6        | 328  |
| ***         | 11.        |                                        | •            |            | -   | •          | •           | ٠.       | 33o  |
|             | 12.        |                                        | Bai          | ern.       | =   |            | z ,         |          | 333  |
| _           | 13.:       | Karl IV.                               |              |            | =   |            | =           | 3        | 335  |
| -           |            | Wenceflaf.                             | -            | ε          | E   | =          | •           | -        | 337  |
| -           | 15.        | Sigmund,                               |              |            | =   |            |             | •        | 338  |
| <del></del> | 16.        | Deferreichi                            | ide !        |            |     | =          | 40          |          | 340  |
| -           | 17.        | Meapolis n                             | mb .e        | icilie     | n.  | =          | 2           |          | 342  |
| _           | 18.        | Die Papfte                             | •            | =          |     | 5          | =           |          | 345  |
| -           | 19.        | Die Concil                             |              | 2          | £   |            | <b>5</b> .  | ,        | 350  |
| -           | 20a        |                                        | <b>5</b> .   | = .        | F   | z          | <b>z</b> .  | <b>3</b> | 354  |
| -           | 21.        |                                        | Med          | icis.      | 2   |            | E           | 2        | 350  |
| -           |            | Literatur.                             | s :          |            | =   | 2          | ς.          | =-       |      |
| _           | 23.        | Benedig.                               | <b>s</b> -   | e          | €.  | •          | 2           | ٠ :      | .369 |
| _           | 24.        | Genna. :                               | <b>x</b> -   | 2 :        | =   |            | =           |          | -382 |
| _           |            | Ragufa.                                | F            | ø          | £   |            | =           | =        | 383  |
| • —         | 26.        | Mailand.                               | =            | =          | =   | •          | <b>s</b> :  |          | 391  |
| _           | 27=        | Savoyen.                               | <b>5</b> . \ | <b>. .</b> | 7   | <b>s</b> . | <b>s</b> .  | =        |      |
| -           | 28.        | Die Schwe                              | ią.          | =          | 5   | £          | ε           | =        | 395  |
|             | 29.        | Desterreich Bobeim.                    | =            | 2          | =   | E          | =           | =        | 407  |
|             | <b>30.</b> | Bobeim.                                | 3            | =          | E   |            | =           | =        | : '  |
|             | 31.        | Brandenbu                              | rg           | 2          | =   | 5          | •           | E        |      |
| _           | 32.        | Rurfachien.                            |              | =          | =   | 2          | £           | E        | 418  |
| _           | <b>33.</b> | heffen.<br>Die Pfalz                   | <b>x</b>     | =          | =   |            | e ·         | 5        |      |
| _           | 94.        | Die Pfalz                              | und.         | Dates      | m.· | =          | =           | F        | 420  |
| _           | 35.        | Spanien.<br>Portugal.                  | =            | =          | 2   | =          | =           | 3        | 423  |
| _           | 36.        | Portugal.                              |              | =          | 2   | 5          | =           | 5        | 427  |
| _           | 37.        | Frankreich<br>Burgund.                 | =            | 2          | =   | =          | =           | =        | 431  |
| _           | 38.        | Burgund.                               | =            | =          | 5   | =          | #           | =        | 443  |
| _           | 39.        | England.                               | =            | ε          | E   | =          | E           | =        | 447  |
| _           | 40.        | Scotland.                              | =            | =          | E   | £          | `=          | =        | 452  |
| _           | 41.        | Scandinavi                             |              | £          | 2   | =          | £           | =        | 454  |
|             | 42.        | Polen                                  | =            | =          | =   | ε          | =           | =        | 456  |
| _           |            | hungarn.                               | =            | =          | ε   | £ ,        | E           | =        | 459  |
| _           |            | Turten.                                | =            | E          | =   | =          | =           | = .      | 460  |
| _           | 45.        | Mogolen.                               | =            | =          | =   | =          | . =         | =        | 467  |
| _           | 46.        | Fortsehung                             | Der          | türeti     | den | Geid       | ichte.      | £        | 470  |
| _           | 47•        | Der große                              | Wog          | ole.       | 5   | =          | E           | =        | 474  |
| Øģtz        | none       | n des Bud<br>n, welche<br>ge besonders | Die          | neue       | re  | Orbni      | ina i       | 744      |      |
| • `         | 1519       | (1)                                    |              | р          |     | ····       | <b>4453</b> |          |      |
| Ba=         |            | -                                      | <b>T</b>     |            |     |            |             |          |      |
| Rap,        |            | Lubewig X                              |              | 2          | £   |            |             | =        | 470  |
|             | 2.         | Maximilian                             | 1,           |            | Ŧ   | <b>.</b>   | <i>s</i>    | £        | 488  |

:

ļ

# vill Subalt bee zweiten Banbes.

|             | -   | _ • •                                         |
|-------------|-----|-----------------------------------------------|
| <b>C</b> an | 3.  | Italien. = = =                                |
| Kap.        | 4.  | Giarent = 3 3 5 492                           |
|             |     | Benedig. = 497                                |
|             | 5.  | Kleinere italianische Fürsten. = 490          |
|             | 6.  | Mittillete tiutentelujo dustroni.             |
|             | 7.  | retaning in finitens                          |
|             | 8.  | Repolland her grandenings -                   |
|             | 9-  | mmerica.                                      |
| -           | 10. | Silatiand und Swidely.                        |
|             | 11. | Italianische Kriege.                          |
|             | 12. | Garl V                                        |
|             |     | Manuack                                       |
|             | 13. | annii mann                                    |
|             | 14. | NIMILLE COMP                                  |
|             | 15. | 210 00,00000                                  |
|             | 16. | Mutten.                                       |
|             | 17. |                                               |
|             | 18. | molon: Scandinavien.                          |
| .'          | 19. | Gneland = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
|             | 20. | Das Reich ber Tentschen . 542                 |

# Eilftes Buch.

Wie die barbarischen Belker über den Trümsmern des abendländischen Kaiserthums nach und nach sich einrichteten.

n. C. 476 — 615.

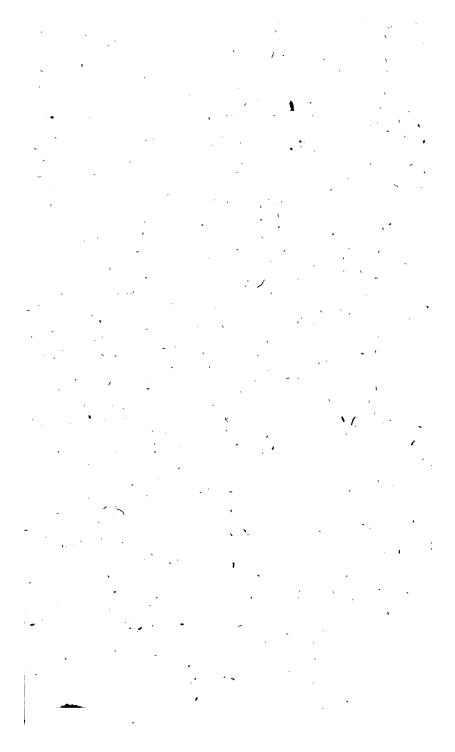

# Gilftes Buch.

## Kap. 1.

## Die Oftgothen in Italien.

Seit Attila gestorben war, hatten die Oftgothen unter ihren Fürsten vom Sause der Amaler die alte Unabbangigteit bergeftellt. Dun wohnten fie zwischen ber Donau und Sau. Bon ben morgenlandischen Raisern betamen fie Geschente; bafur gaben fie ihnen Geisel bes Friedens. Ein folder mar Dietrich, Sohn bes Fürsten Theudmir; sein Rebeweib Chrenlieb batte biefem den Anaben in Ungarn am Fertd ( Neufidelerfee ) Bu Ronftantinopel bienten ibm bie Ueberbleibsel ber Ginrichtungen ber Romer, wie Philippus, dem Macedonier, die Lehren des Siegers von Leuftra. Sein Bater war ein gludlicher Beld, welcher burch Suge über die Allemannen feine Derrichaft bis an ben Suß der Alpen erftredte. Als Dietrich, achtzehen Sabre alt, wieder unter fein Bolt fam, ichlug er ohne des Baters Biffen mit fechstaufend ihm burchaus gugethanen Rriegern einen farmatischen Ronig. Mit neuem Muthe baten bie Gothen, in Gegenden geführt

n. C. 484. 4 XL B. Bie die barbarifden Bolter über den Erummern ic.

zu werden, wo sie Beute machen und frener wohnen könnten. Da gieng Theudmir über die Granze Illystiens, verbreitete sich über Macedonien, und eroberte (bes Achilles Vaterstadt) Larissa. Den Kaiserhof nösthigte er, die Vortheile beträchtlich zu vermehren, wodurch derselbe den gothischen Muth jährlich belohnte. Theudmir starb, und, gleichwie er Dietrich seinen Sohn für den Würdigsten selber erklart, so wurde er ihm zum Nachfolger gegeben.

Der Kaiser Zeno, ein Herr von sehr mittelmäßigen Gaben, versäumte nichts, um den Jüngling zu gewinnen; gab ihm die Consularwürde in dem Jahr, als er selber sie trug; ließ ihn triumphiren; errichtete ihm eine Ritterstatue. Aber sintemal die Geschenke der Kaisser weder die Bedürsnisse, noch weniger die Wünsche der emporstrebenden Osigothen zu befriedigen sähig waren, (indem ihr Land, welches mühsam zu bauen, sie sich nicht entschließen konnten, weder genugsames Brod, noch so weite Weiden gab, als ihr Vieh sie brauchte), saste Zeno den Entschluß, nachdem er Dietrichen den unter Herulern seufzenden römischen Senat bestens entspsohen, ihm durch eine pragmatische Sanktion sormelich Italien zuzueignen.

n. E. 490. Alfobald machten die Oftgothen unter ihrem vier und zwanzig jahrigen Fürsten sich mit allen heerden und allem Eigenthum auf, von der Donau und Sau, nach den Paffen Italiens zu ziehen. Die ersten Feinde trasen sie am Lisonzo an, welcher in dem heutigen Görz schine Weiden durchströmt. Zweimal schlug Dietrich die, mit keinem Eiser für Odoacher streitenden, Italiäner; zog dusch das Benetianische. Der König der Hertelenschen der John nach Rom. Die Stadt, in dem sünfzehenden Jahre nach Ausstöfung des Kaiserthums, verschloß Odoachern die Thore. Er floh nach Ravenna. Das Land am südlichen Fuße der Alpen siel ab. In Ravenna, einer an sich durch Moraste, damals auch durch Kunst seiner am sich durch Moraste, damals auch durch Runst seiner an sich durch delt er in das dritte Jahr. Nach ihrer Uebergabe und Odoachers Ermordung legte Dieterich die gothische Nationalkleidung ab und nahm dm römischen Purpur.

n. **C**. 493.

Der Senat und bas Bolk zu Rom empfiengen ihn chrerbietig. Er stellte den Hof, die Gehalte, die Brodvertheilungen her, wie sie unter den Kaisern geswesen. Ueber alle Konige der Burbaren erhob ihn Humanität, Mäßigung und Klugheit. In keiner Sache brückte er die Nicanisch denkende Kirche, obwohl er Arianer war; vielmehr bewies er ihren Borstehern Sprerbietung, Vertrauen und Gnade; in Abhängigkeit hielt er sie; strittige Wahlen wurden durch ihn entschiesben; den Papst Johannes, welcher in einer Gesandtsichaft gegen seine Austräge gehandelt, ließ er dafür in der Gesängniß sterben.

Durch Familienverbindungen murbe er Better und

6 XI.B. Wie bie barbarifchen Boller über ben Trummern 2c. Freund, wie durch Macht und Beisbeit Schiedrichter aller abendlandischen Konige. Geine Gemahlin Does flede war Tochter Chilheberts, Roniges ber Franken, eine Schwester Chlodwig's, bem die Grundung ber frangbfifchen Monarchie vornehmlich zugeschrieben wird. Seine eigene Schwester gab er hunrich, Genseriche Sobne, Konig der Mandalen; Amalberge, seine Nichte, bem Ronig ber Thurmger; seine eigenen Tochter bem Ronige Sigmund von Burgundien, und Alarich bem 3weiten, Konig der Westgothen. Er bielt eine gur dffentlichen Sicherhelt und nothigen Unternehmungen allezeit bereite Urmee. Daber fchrieb er ben Ronigen wie ein Bgter: "Ihr alle habt Proben meines Bobl-"mollens; ihr fend junge Selden; mir gebuhrt euch zu ., rathen; euere Unordnungen betrüben mich; es ift "mir nicht gleichgultig, daß ihr euch von den Leibens "ichaften beherrschen laffet." Als Chlodwig bie Allemannen unterwarf, schrieb er ibm, Schonung empfeh-Wenn Rriege unter ben Ronigen unvermeidlich schienen, ober wenn er es mit Billigfeit thun tonnte, fo mußte er fich ohne vieles Blutvergießen ju vergro-Bern; Sicilien, Rhatien, Die Alpen und Genf tamen unter ihn. Die von bem burgundischen Ronige Gonbebalb in feinen erften Jahren verheerten Ufer bes Do wußte er burch Allemannen ju bevolkern, die unter feine gutige herrschaft floben. Pavia, wo er oft refis birte, und viele andere Stabte ließ er prachtig bauen.

Der König war auf die in seinem Reich noch blübenden Bissenschaften und Künste mehr, als auf die Wassenschaften und Künste mehr, als auf die Wassenschaften und Kunsten auf der Gelodwig Musikanten, dem Gondebald Wasseruhren und Leute, die sie auszuziehen wußten, sandte. Sein Canzler, der Smator Cassodorius, war der gelehrteste Wann seiner Zeit; einen der letzten guten Schriftsteller Roms, Boestins, rühmt Dietrich, mit solgendem Anhang, dem Könige der Burgundier: "Dein Volk wird sich nicht "länger mit uns vergleichen, wenn es hören wird, "daß solche Männer unter uns leben." Er selber donnte nicht schreiben.

Bei Unnaherung seines Todes versammelte er die Grasen und Großen, empfahl ihnen Amalaswinde, sine Tochter, und ihren zehenjährigen Sohn Athalasich, die Verehrung der Ordnung, die Liebe bes romisschen Senates und Bolks, den Frieden mit dem Konstantinopolischen Kaiser.

u. e. 526.

Bald aber suchten ehrgeizige Große zwischen Sohn und Mutter Zerwürfniß. Bergeblich hoffte diese in ber Mitregentschaft ihres Neffen Theudat Hülfe zu suben. Sein Ehrgeiz verblendete ihn, daß er weder die Dankbarkeit, noch seinen eigenen Bortheil bedachte, sondern, als Athalarich an einer Krankheit gestorben, ihr den Tod gab.

n. E.

Bur felbigen Beit hatte ein abnliches Werbrechen bem Ronige ber Wandalen, Gelimir, einen Rrieg mit

8 XI. B. Wie die barbaufchen Wolfer über den Erummern ic. Justinianus zugezogen, welcher mit ungewöhnlicher Thatigkeit über das morgenlandische Kaiserthum herrschte. Die ermordete Königin hatte den Kaiser begünstiget, indem sie ihm aus Sicilien Lebensmittel zugehen ließ. Der Feldherr Belisarius, in welchem militarische Tugenden unstreitig hervorleuchteten, schlug die Wandalen; Gelimir wurde genothiget, sich zu ergeben, und, mit allen von Genserich erbeuteten Schätzen, gesangen im Triumph nach Konstantinopel gebracht, Afrika dem Kaiser unterworfen.

Auch fonst bewiesen die barbarischen Konigreiche ihre wenige Festigkeit; Chlodwigs Sohne eroberten in wenigen Jahren das Reich ber Thuringer und Burgundier.

Da wurde Theudat's Berbrechen dem Raiser Ju-

535.

**536.** 

stinianus Ursache, das Haus Dietrichs, das ihm empfohlen war, durch Belisarius an den Ostgothen zu rächen. Sosort wurde Sicilien eingenommen; die Hauptleute, die Heere verließen, gezwungen oder frewwillig, die Sache des Königes. Die Nation, an Siegesruhm gewöhnt, stieß ihn unwillig vom Thron; er wurde ermordet, und Witig, ein guter Kriegsmann, auf den Stul der Amaler gesetzt. Derselbe, um ser ster zu herrschen, vermochte Mathaswinde, Tochter der Amalaswinde, daß sie ihn heirathete. Vergeblich. Dem Belisarius schien, daß die Ostgothen, ohne Bewilligung des Kaisers, über ein Land, welches urssprünglich römisch wäre, keinen König willkührlich wähs

im follten. Er batte, nach ftandhafter Bertheidigung, Reapolis mit Lift erobert, und, um andere zu fchres den, alle Ginwohner ohne Unterschied Alters, Beichlechtes und Range umgebracht. Run wurde Rom Belifarius vermehrte bie bon den Gothen verlaffen. Befestigung; noch steht ein Theil seiner Mauer. auf eroberte er Toscana. Er bestiegte die Gothen ben Perufit. Bitig in Bergweiflung bewaffnete alle brauchbare Mannichaft; gegen Mailand und andere benachbarte Stadte (welche, vermuthlich aus Vorliebe zu nicanischer Glaubensform, fich für ben Raiser erklars im) lub er aus bem, ichon frankischen, Burgundien Mailand wiberftand mit einer 10,000 Frenwillige. Emschloffenheit, welche durch eine hungerenoth, woin Menschenfleich verzehrt worden, kaum geschwächt wurde; als bie Burgundier fie eroberten, murben felbft Sauglinge, felbft am Altar bie Beiftlichkeit nicht go icont; bie eigenen Geschichten ber Burgundier fpreben von 300,000 bier erwürgten Menschen. Bur namlichen Zeit lag Witig vierzeben Monate vor Rom, welde Stadt vornehmlich in Diefen Rriegen allen Glanz und die alten Ginmohner verlohr. Belisarius entsette fe; Ravenna felbft nahm er ein, und Bitig wurde nach Konstantinopel gebracht.

Die Siege des kauferlichen Feldherrn erregten die Beforguiß ber Franken; es erhob fich ein Arleg, ber bifelbe Wendung, wie feither die meisten Unternehmun-

n. E. 538.

n. C. 539,

10 XI. B. Wie die barbarifden Bolter über ben Trummern zc. gen der Franken in Italien gewann; indem fie bas Land überftromten, die Unmaßigkeit aber fie ichmachte, und ihr Zustand von dem Keind alebann benutt murde. In den Ditgothen widerstand noch der von dem großen Dietrich ererbte Belbenfinn; und nach Guthar und Hildebald, welche berichiebentlich ermablt und gefturgt wurden, zeigte Ronig Totila fich murbig, Dietrichs Wert zu erneuern. Oft fiegte er; er brach bie Daw ren ber Stadte, ale ber im Belagerungemefen bie Ute berlegenheit gelehrterer Rriegetunft fannte. Es gludte ihm, im Ungeficht Belifar's, ber von Stillung eines Aufstandes aus Afrita gurude tam, aber bas Deer geschwächt und erschrocken fand, Rom zu erobern; et beschloß bierauf die Zerftorung ihrer Befestigung "), bamit er nicht immer die Bluthe bes Beeres fur ihre Behauptung bermenden muffe. Das Bolt murde bertrieben, die Senatoren, die nicht entfloben maren, binweggeführt, jener unermegliche Umfang beinahe ganglich erbbet. hierauf schlug er bie Berftartung, welche

n. C.

540. n. C.

541.

n. C.

**546.** 

Nun Herr Italiens (so glaubte er es) erneuerte Totila die milde Verwaltung Dietrichs; er bevolkerte auch Rom wieder und lebte väterlich unter dem sich neu andauenden Volk. Die Herstellung von Reaposlis hatte von Belisarius der Pabst Sylverius erwürkt: Wer noch die Trümmer von Cumen bewohnte und Eins\*) Roma demolita; Jord.

Belifarius von Calabrien ber erwartete.

wohner der kleinen liborischen Stadte, Puteolen, Stasbien, Surrentum, Gefangene aus Afrika und Sicilien, Calabrier, Apulier, zogen in die wieder auslebende Reapolis. Hofintriguen bewürkten, daß Belisarius (immer derselbe, aber schlecht unterstügt) heimberussen, und Narses, dem Verschnittenen, die Fortsetzung des nicht ganz ausgegebenen Krieges ausgetragen wursde. Noch Einen Dienst leistete Belisarius nach langen Jahren durch Rettung der kaiserlichen Hampststadt selber von einem in Thracien einfallenden slawischen Bolk. So gutig oder nachsichtig er war, doch entging er dem Neide nicht, und war einen Sieg über Verläumdunssen nicht seiner Tugend, sondern dem Eredit seiner underdigen Gemahlin schuldig.

Narses zog als Proconsul, mit langobardischer hilfe, nach Italien. Die Oberhand, welche unter stickter Auführung einem genugsamen römischen heer nicht fehlen konnte, gab ihm einen Sieg, den Totila nur sterbend ihm ließ. Die gothischen Großen erhoben in Pavia den Teja. Vergeblich; bei Nocera unterlag mit ihm die letzte ostgothische Macht. Nur schwach loderte bei wenigen noch Muth. Auch Allemannen, dem frankischen König Austrasiens unterthan, bersuchten unter Lanthachar und Buzelin mit anfängslich großem Glanz, aber gewöhnlichem Ausgang (in Junger, Pest und Niederlagen) Italien dem Kaiser pu entreissen.

n. E.

552.

n. C. 55**3.**  22 XI.B. Die bie barbarifchen Bolfer über ben Trummern 1c.

### Rap. 2,

## Die Langobarden in Italien.

n. C.

568.

Narses herrschte, unter dem Kaiser; mit ihm Uesbersluß, Dronung und Rube. Er stillte ohne Mübe die Bewegungen, welche die Heruler in Toscana machsten. Kom erhob sich wieder; der Schatte der alten Republik, der Name der Consuln und Senatoren ging unter \*); die Stadt blied ohne auswärtige Macht, doch immer durch Namen, Ruinen und wieder anwachssende Bolksmenge ausgezeichnet. Endlich siel Narses in der Enade des nicht immer gemäßigten Kaisers Justinus II. Er verließ Rom, wo er sich weniger ges sichert glaubte, und sandte aus Neapolis an den langebardischen König Albwin einladende Briefe.

Diefer hatte unlängst einen andern Stamm feines Bolks, die Gewiden, überwunden; trank aus dem Schädel ihres Fürsten Aunimund und vergnügte sich in den Armen der Lochter seines Feindes, Rosamunde. Er hatte den heldenmuth, welcher sich den herzen der Bolker eingrabt; nicht nur seine Nation, auch Sachsen und Bajoaren sangen sein Lob Jahrhunderte durch.

In dem zwei und vierzigsten Jahr, feit unter Auds win, seinem Bater, die Langobarden in Pannouien die von den Oftgothen befessene Gegenden eingenom=

\*) Deinde paulatim Romanus defecit Senatus, et post Romanorum libertas cum triumpho sublata est; Romani provinciales ad nihilum redacti sunt. men, brei Sabre nach dem Gepidenfriege, an dem zweiten April des 568ften Jahres, brach der Konig Albwin, auf die Ginladung Narfes, mit allen langobarbischen Männern, Beibern, Kindern, und von zwanzigtausend Sachsen begleitet, von Pannonien auf. Es mar an einem berrlichen Morgen, als von ber Sobe eines Vorberges ber Men bie erstaunenden Langobars bm auf bas neue ichone Baterland bewundernde Blide 2Bo er burchzog, ehrte er bie Rirche, und suchte die Liebe des Bolks. Mannigfaltiges Unglud ichwachte bie herrschaft Juftin's, indeg Carmaten, Allemannen, Leute vom Noricum, felbst Bulgaren, dm Eroberer ftartten. Die Eroberung von Pavia gab ihm entschiedenes Uebengewicht. Auf den Grangen, in Friul, über Benevento, sette er seine Große, Gis fulf den Marschall (Marpahi) und Botto zu Berzogen.

Den Romern von Konstantinopel (noch neunhundent Jahre nannten sie sich Romer) blieb die gothische hauptstadt Rowenna, das Uebrige von Pentapolis, Rom und einige Seestadte; über diese Provinz wurden Erarchen (Proconsuln) gesetzt. Es war ein Glück sur die Langobarden, daß ihre Lapferkeit um so länger in Uebung blieb.

Die Unordnung wurde ihre Herrschaft sonst aufgelbset haben. Denn als nach wenigen Jahren Rosamunden die Rache des Baters zu Entschuldigung einer Licht diente, und nach Albwins Ermordung ein harter

n. C. 5-3. 14 XI.B.Wie die barbarischen Bolfer übet den Trummern 1c.

Herr, Rleph, den kaum erstiegenen Thron mit seinem 1. C. Leben bezahlte, führten die Großen in der Minderjah-1575. rigkeit seines Sohnes unter sich, nach gemeinschaftlischem Rathe, die Herrschaft.

> Das langobardische Reich in Italien mar von ber nordostlichen Seite, mo die Nation ihre Site in Pane nonien ben Amaren abgetreten, fo gut gefichert, als bei der Unbeständigkeit rauberischer Sorden, die nur ju febr an hunnen erinnerten, möglich war. ricum bielten die Bajoaren, die feit ihrer Ginmander rung bem größern Theile des Landes ben Ramen gas ben, mit den Langobarden Freundschaft; Sohn Rlephs, und Agilulf, fein Nachfolger, beirathes ten, nach einander, die bairische Pringesfin Theudes linde, deren vorzügliche Eigenschaften fehr lang in verehrtem Andenken blieben. Die Franken maren bei weitem die furchtbarften Reinde ber langobarbischen Macht; wenn die Raiser nicht vermittelst schmeichel hafter Auszeichnung und Geschenke Die Franken fich gu Freunden erhalten hatten, fo murbe bas Exarchat nicht lange bestanden haben; hiedurch blieb Stalien unvereiniget bis auf Diefen Tag.

Bon Pannonien bis an den Abda lag bas Benetianische: Die Inseln der Lagunen fiengen an, Bewohener zu haben, doch noch wurde Aquileja bie hauptstadt genannt, und war Friul der Sig des herrschers. Beinahe die ganze Lombardei wurde unter bem Namen

liguriens begriffen; beibe Rhatien trennten fie vom Memannenlande. Die erften Alpen, wie fie fich vom Baro erheben und gegen Savonna laufen, murben tots tifche Geburge genannt. Gine eigene Proving murbe unter dem Ramen der Apennine begriffen, fie trennten . Zuscien von Memilien; Tuscien gablte Rom gu ihren Stabten; Piacenza, Parma, Imola, Bologna, ziers ten die amilische Proving. Gubmarte, in Umbrien, herrichte auf Spoleto, feit Farmald, ein langobardis icher Bergogt. Bon Rom bis an die calabrifche Grange wurde Campanien gerechnet, ein burch ftartes Geburge und schone, Die vier Stabte (Napoli, Salerno, Beund Capua) umgebende Cultur wichtiges atusenta land; langebardifchen Bergogen find Capua und Cas kmo ihre herftellung , ift Benevento zuvor nie gehabten Glan fouldig. Durch Lucanien bis an die Meerenge brang ber blubenbe Seld, Konig Authar, und stedte kinen Spieß in eine Saule am Ufer, zu Bezeichnung, vie weit er berrsche.

Das kaiserliche Land lag meist an dem adriatischen Metre. Sier umfaßte Apulien auch ein Theil Calabitiens; Otranto, mehr noch Bari, stiegen zu Ruhm mb Größe empor, die freigebige Natur machte den Reichthum des Landes; der Strategos oder Katapan batte seinen Sit in diesen Gegenden. Im alten Samsdium waren die Gränzen der kaiserlichen und benevenstanischen Herrschaft, nach Glück und Muth, nicht

16 XI.B. Bie die barbarischen Boller über ben Erummern ic. immer dieselbigen, auch das Picenum und (fast bis Rom) die Balerierprovinz bfterer Anlaß zu Kriegen. In jenem scheint es, daß zuletzt die Langobarden prastominirten, indessen sie in dieser die Macht mit den Griechen unwillig theilten. Des Erarchen Sitz Rasvenna war die Hauptstadt Flaminiens.

Im llebrigen herrschte der langobardische Konig zu Pavia; Dietrich, der Ostgothe, hatte am Zusammenflusse des Ticino und Po den reichen Pallast angelegt. Nordswärts erstreckte sich seine Macht in die Gotthardpasse; bei der Burg Bellinzona (Bilitio) wurden die Franzen geschlagen; überall hinauf durch Valle Leventina ist Andenken langobardischer Könige; leicht möchte auch die Teuselsbrücke ihr Werk sehn. In ihren ersten Jahren drangen sie über den Bernhardsberg bis an den lemanischen See hinaus. Gegen Rhätien was auf Splügen der gebrauchteste Paß. Stark, mehr als prächtig, waren die langobardischen Städte; dieses Bolk zerstörte nicht.

Es liebte die Biehzucht, baute aber so schon bas neu erworbene Kand, daß die traurigen Spuren alter Berheerungen immer seltener wurden. Auch der Konig nahrte sich vom Ertrage seiner Guter, zog auf ben Meiereien umber, und lebte in der Einfalt eines hause vaters, mit der Murde eines heerführers. Die freven Manner, wie bei den alten Romern, arbeiteten selbst mit Knechten, Frengelasseun und Albionen (Dienste

manne?) zu Urbarmachung ber erbbeten Lande. Bumal blubete Reldbau um die Rlofter, um bas wilbe Rovalese, um Monentula, Farfa, besonders ben Monte Caffino; ibre Chroniten enthalten die nicht fo glangende, als befriedigende Geschichte, wie man die Natur überwand ober ibr balf, und Aluren und lachende Triften bie Trummer bes alten Stalfens bedten.

Die Gefete trug, nach bem Rathe ber Großen, ber Ronig ber Gemeinde aller fregen Langobarden vor. "Seine Excellenz" (bieß ift ber Eingang bes Cobex "Seine Ercelleng, Rothar, fiebenges biefer Geletze) "bender Ronig ber Langobarden, in dem acht und breis "fligsten Sahr Ihres Alters, haben, in Erwägung, "daß ber geringe Mann ju feinem Schutz gegen ben "Beis ber Amtleute allgemein bekannter Gefete be "barf, mit Rath und Willen ber vornehmften Richter, "bas Gefetbuch erneuert. "

Das Land mar in Gaue vertheilt, beren jeder feis um heermann (Herimannus) ober Ammann batte: über Sachen, Die bas Eigenthun betrafen, richtete der Schultheiß (Sculdais); über mehrere Seermanne mb Schultheißen war ein Graf, über mehrere Grafen ein herzog, alle unter bem Ronig; biefer von ber Nation, ober von benen gemablt, welchen fie es überließ. hieruber maren Streitigkeiten nicht felten; mehrmale gelangten fubne und liftige Manner, burch Bufagen , Mablgeiten , Gefchenke , Vinwiederum folche , & Duter Mug. Befchichte. II.

18 XLB. Die die barbariften Boller über den Erummern ic.

die Popularität, gerechtes Gericht, Helbenmuth, aus zeichnete, zur höchsten Gewalt. Es hatten aber die Ronige unaushörlich über sich selber, die Großen, die Wolksbewegungen zu wachen, als welchen selbstikan dige Macht fehlte; alles thaten die Nationalwaffen.

Die Residenz des Exarchen war prachtig und ein Sitz der wenigen Reste von Wissenschaften und Runsten. Die Furcht vor den Langobarden hielt ihn ab. sich unabhängig zu machen; er hielt sich meist vertheis digungsweise; und war zufrieden, der Burde zu genniessen und seine Verwandte zu bereichern.

In Rom verloren die Raiser bald alle Gewalt; ihre Theilnehmung an Fragen über Jesu Chrifti zweis fache Natur, gedoppelten Billen, undurchbringliche Berhaltniffe, die mit gleich weniger Menschenkenntniß unternommene und mit Aberglauben bestrittene Bil berfturmerei (welcher Streit von beiden Seiten mit Schwarmerei geführt murde ) entfremdete die Gemus ther: nach und nach murde ber Dabft (viele Dabfte zeichneten fich burch Berbienfte aus) angefebener in Rom, ale die Raifer, gegen die er Freiheit und Glaube Die Beit Gregorius bes Großen, eines pertheidiate. mabren Bischofe, bes erften Anechte ber Rnechte Gots tes, burch Warme ber Andacht, Salbung bes Bortes und feelenvollen Geift ausgezeichnet, mar wichtiger, als daß Bonifacius III. mit dem Titel eines Beltpatriarchen zu prangen anfieng.

## Rap. 3.-

#### Das Reich Burgunbien.

Das nachfte Reich jenseits ber Alpen mar Burgundien. Bir faben beibe Burgundien, Allobrogens land (Savoyen, Dauphine, nebft Lyon) und die weffliche Schweiz unter biefem Namen vereiniget. Mit ben Landeseinwohnern hatten die Burgundier fich babin berglichen, bag ihnen zwei Drittheile ber Guter, bie Balfte der Walbungen, Garten und Sauser und ein Drittheil ber Leibeigenen abgetreten murbe. Jahre bekam biefes Loos (Allodium) jeber won feinem Jurgundischen Berren Frengelaffene; gang Burgundien bieß "bas große Loos ber Burgundionen." Dergleichen Guter maren erblich; vertheilt murden fie nach ber Diehzucht und Landbau mar ber freven Gleichheit. Manner · Geschäfte ; Gewerbe , selbst Runfte blieben (auf alten Ruß) ber fnechtischen Claffe. Co' erbielten fich lang in allem ehemalige Sitten. Gegeiffelt murbe ber konigliche Bauer, wenn er jemanden Gaftfreiheit berfagte, und fterben mußte ber leibeigene Dann, ber einer freien Rrau Die Saare abschnitt. Das Gesets bestimmte ben Lohn des Wahrsagers, ber gestohlene Sachen auffinden lehrte.

Hingegen erlaubte es halb nicht mehr, mit Morbern sich um die Blutschuld mit Gelb abzusinden "); 4) Chrenechruda lex deinceps nunquam valeat, quia per illam cocidit multorum potestas; Decr. Childeb. 20 XI.B. Die die barbarischen Bolter über ben Erummern zc.

Blutrache blieb erlaubt. Zeugen mochten ihre Rundschaft in gerichtlichem 3meitampfe erharten, Die Unbanger bes Unterliegenden waren zu nicht unbetracht licher Bufe verurtheift. Die Beiber murben gefauft; entlaffen konnten fie werden um Chebruch, Giftmifche rei, und herenwert. Das Gefühl des Unftandes hatte fich nicht entwickelt (wer einen Sund gefiohlen, mußte ihm vor allem Bolk ben Hintern kuffen): Dennoch waren ichon Menschenclaffen: Des Ronigs Rathe. Sausgenoffen, Meier und Cangler, Grafen in Stabten und Gauen, und andere zu dem erften Abel geborige Richter ?); ein Mittelftand \*\*); eine niebrige Classe freigelassener Leute wer) und angebohrner Rnechte \*\*\*\*\* ). In dem Langobardengesetz war zwischen letteren der Unterschied, daß des Ronigs Rnechte freien Leuten, feine Frengelaffene Edlen gleichgeschat murben. Gerichtssporteln maren teine; bas Leben jedes Umtes war fein Gold, ein koniglicher Bitefchall, (praeco? Beibel?) jog die Bufen ein.

Da bas burgunbische Gesetz hundert breißig Jahre alter, als das langobardische, und aus einem ben Reften alter Cultur weniger zugänglichen Lande mar, fo

<sup>)</sup> Optimates nobilium.

<sup>\*\*)</sup> Mediocres.

<sup>\*\*\*)</sup> Minores personae, lidi, leudi.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Originarii.

glaubte ich nicht, es übergehen zu follen, obschon ich schon anderswo\*) bavon gehandelt habe.

Bei ihrem Sintritt in Gallien hatten fich bie Burs gundier fieben Tage von der driftlichen Lehre unters richten, am achten Tage taufen laffen.

Bon Gundechar (Gundater, Gunther), Guns dioch und anderen Fürsten, beren (vermuthlich über verschiedene Stamme) anfangs mehrere waren, ift so wenig, als von anderen Seerführern ber Barba= ren beutlich, ob fie, vor bem Aufbruch aus ben vas terlichen Sigen, Rurften ober Beermanne gemefen. In jedem Fall wurde ihre Macht durch den allge= meinen Bunfc der Erhaltung des Eroberten verlangert, und (weil bie morgenlandischen Raifer für anftandig hielten, ju vergeben, was ihnen unmbg= lich mat, zu erhalten') burch Ertheilung eines Pas triciates, bas ift, einer Bertretung ber Raifermacht über die porigen Landeseinwohner, wichtig vermehrt. So wurde mit ber großen Gewalt, welche biefe Aurften als Deerführer hatten, Die unumschrantte ber Cas fam vereiniget. Erblich (fie mochten Furften ober hermanne gewesen fenn) wurde fie burch bas Uebergewicht, welches ihnen die Große ihres Loofes in dem eroberten Lande gab; Da feine Auflagen maren, muße ten bie Ronige reich senn. Diese Reime eines unbes forantten, erblichen Ronigthums find fo alt, als ber \*) Im VIII. Kapitel bes 1. B. ber Geschichte ber Schweis.

22 XI.B. Wie die barbarifchen Boller über den Erummern 1c.

Uebergang aus den germanischen Walbern in das rd= mische Reich, und da die freien Begleiter des Erobe= rers Abel wurden, so ist schon bemerklich, warum der Abel den Königen so oft und lang widerstand, und warum die feinsten Urheber willkührlicher Macht so sehr gesucht haben, diesen weniger gehorsamen Stand mit solchen zu vermengen, welche ihr Emporkommen den Konigen zu banken hatten.

In diesem Sinn begunstigte schon Gondebald, Ronig der Burgundier, seine romischen (gehorsamern) Unterthanen: Aber die geistlichen und weltlichen Herzen und alle freien Burgundier versammelten sich bei Genf; der soust siegreiche Herr mußte in dem 36sten Jahr seiner Berwaltung diese Gesetze abgethan sehen, und gab bierauf zu Ambieu mit Rath und Unterschrift sechs und dreißig vornehmer Grafen die, von welchen ein Auszug oben geliesert worden ist.

Eben dieser, um auf dem Haupte des, ihm nicht gleichen, Sohnes die wankende Krone bei seinem Leben zu befestigen, hielt bei Quarre (nicht weit von Genf) einen Hof, worin Sigmund, nach alter Sitte, auf dem Schild als König erhoben wurde; Anaskasins, konstantinopolitanischer Kaiser, gab auch diesem das Patriciat. Sigmund hatte das Ungluck, seinen Sohn Siegreich, den die Tochter Dietrichs des Oftgothen ihm gebahr, den Verläumdungen der zweiten Gemahlin auszuopfern, worüber das Reich Burgundieu unterging.

502.

n. G.

515.

Dietrich, seinen Entel zu rachen, sandte ben Relbe bauptmann Tolonik wider Sigmund, und erregte in ben Sobnen Chlodmigs bes Argnten ben Entschluß, die von Chlotilde, ihrer Mutter, langstgewunschte Rache zu nehmen, fintemal Silfreich, ihr Bater, burch feinen Bruber Gonbebald, Sigmunds Nater, bas, Le ben eingebuft batte. Der Ronig, bom Gewiffen verfolgt, oder geiftlichen Sachen überhaupt geneigter, als Baffen, flob in bas Rlofter St. Maurice, welches er am Eingange bes Landes Ballis gestiftet hatte, er fand bald Nieberlage, und schmählichen Tob. Beben Jahre fette Gobemar, fein Bruder, Die Landwehre fort; er schlug benjenigen Sohn Chlodwigs, Chlodos mir, welcher burch Sigmunds Ermordung die Mutter am beften befriediget hatte. Die Franken, als um die Branen Chlotildens ju trodinen, watheten burch Burgundien mit Klammen und Schwert; bis Godemar, mit ihm bas Saus seiner Bater und bas Nationalkh: nigihum ber Burgundier verschwand.

526.

Bon dem an herrschte auch bei ihnen Chlodwigs Geschlecht; ihre Gesetze und Sitten blieben; in Arieg und Frieden behauptete die Nation Selbstständigkeit. Unter den Konigen verwaltete ein Herzog das eigentsliche Burgund, ein Patricier das Laud auf beiben Seistm des Berges Jura.

tt. **E.** 534.

AL XI. D. Die die barbarifden Boller über ben Erummern 10.

#### Rap. 4.

#### Die Allemannen.

Bon der helvetischen Aare die an die Lahn, und weiter gegen Coln herab, erstreckten sich Wohnungen der Allemannen, welche, als Hirtenvolk, die alten Tugenden und Mangel standhafter behielten, als die, welche in dem romischen Reich den Feldbau üben geslernt. Sie pflegten die Stadte zu verbrennen; Vieh und Wassen, sonst kannten sie nichts; ihr Land war eine ungetheilte Allmende, 4), ihr Gesetz nicht gesschrieben.

Die Allemannen führten mit Chlodwig dem Franten einen Rrieg über ftrittige Grangen: Die Schlacht wurde im Julichschen bei Bulpich geliefert; und ber . Sieg ichien fich fur bie Allemannen zu entscheiben. 496. Da erhob Chlodwig, in beffen Beer viele Romer und Gallier maren, die Bande gu ihrem Gott; fie, ents flammt, ju geigen, wie viel gewaltiger Jesus, als Thor und Wodan fen, fturzten in ben Feind, marfen ibn nieder; er fchrie: "fchone, Ronig ber Franken, . "bein Bolt, wir find bein!" Doch zogen viele Alles mannen in entfernte Lander; biele Baue unterwatfen n. C. fich fpat; Wibermille zwischen ihnen und Franken ift 505. in der Geschichte aller Sahrhunderte tenntlich.

Der größte von Chlodwigs Sohnen, Ronig Die

\*) Oberdeutscher Ausbrud für unvertheiltes Gemeingut.

tich von Austrafien, versammelte ihre Farsten und als les driftliche Bolt (Gogendiener waren von den Rechten des burgerlichen Lebens ausgeschlossen), und bes simmte ihre Gefetze; Childebert, Chlotar, Dagobert, haben sie erneuert, gereiniget und vermehrt.

Diesen zufolge ernannte ber Bergog mit Billen bes Bolfes Centgrafen. Gine Cent mag ursprünglich auf hundert Sofen bestanden haben, und in der Folge ein kleiner Gau gewesen seyn, ber bas Ansehen eines Ausschuffes von hundert erkannte. Jede Cent, jeder Bau versammelte fich, alle acht ober vierzeben Tage, unter dem Centgrafen ober Saugrafen; je am erften Mary kam die Landsgemeinde \*) zusammen. gens waren die gleichen Menschenclaffen wie im Reich M Burgundier. Schon damals wurde (wie noch hin und wieder) von Anechten das Keld um den hals ben Ertrag bestellt; doch waren die Gintheilungen veribieben: etwa bauten fie die Aeder brei Tage fur ben Eigenthumer, und eben fo viele fur fich diejenigen, welche zu ihrem Unterhalte ausgeschieden maren. Bagen mar ber Bauer meiftentheils Anecht, freier de Birt, iene maren die ehemals von den Allemannen unterworfene Nation. Darum ift auch in bem Gefet viel Wortreichthum von hunden und Jagd; Biriche wurden gezähmt, Barenfleisch gegeffen. Ueberhaupt if der fichtbare 3med des Gefegbuchs, die Sitten

<sup>\*)</sup> Publicus mallus,

milber ju machen; barum burfte, feiner ben anbern bewaffnet beimfuchen. Wenn ein Sund einen Mann tootete, fo mußte fein Eigenthumer die Balfte bes Gelbes geben, wodurch, wenn er felber es gethan, er von ber Blutschuld fich hatte lostaufen mogen; oder ber Sund murde an die einige Bausthur, die ihm unzuges mauert offen blieb, fo lange aufgehangen, bis er ftud'= weise herunter fiel. Biele Borforge wurde getroffen daß feiner auf bem Wege jum Richter ermordet, von niemanden bas Land Feinden geöffnet, ober von bem Sohne eines Bergogs miber ben Bater Rrieg erhoben werbe. Die meiften Strafen waren an Geld; man wollte die Nation von dem Blutvergießen entwohnen. Endlich weil Schrecken und Gebote ber Religion für ihre Bilbung unentbehrlich maren, mar festgefest, daß, wer Sonntage ben Gottesbienft verfaume, in Rnecht= ichaft verfallen foll. Die Bischofe murben in gleichen Ehren gehalten, wie die Grafen. Funf und breifig ber ersteren (fo lang auf ihre Amtepflicht mehr, als auf Glanz und Macht gesehen wurde, war die Anzahl groß), 77 ber letteren, und 33 Bergoge waren mit anderen freien Mannern ju Seftfetzung biefer Orbnungen versammelt.

#### Rap. 5.

Das Reich der Franken.

Unter allen Unternehmern berfelbigen Zeit waren bie Franten bie gludlichsten; insofern Glud von Dacht

md Siegen abhangt. Wir saben fie im britten Jahrbundert, als eine Rriegsgenoffenschaft, Gallien aus ben haiben und Sumpfgegenden des niedern Tentsche landes übergieben. Beim Kall des Raiserthums gaben fie vielen gallischen Stadten Schirm. Nach dem Uns titgang der herrschaft Roms erkannten die Statthale ter scheinbarlich die zu Konstantinopel regierenden Rab fer; bie Nationen hatten keine Salfe. Um biefe Beit grundete Chlodwig, vom Saufe alter Beerführer, die fich in den Niederlanden festgesetzt und immer weiter nach Paris binaufgezogen, obngefahr in gleichem Alter, wie beim Unfang bes perfifchen Rrieges Alexander, durch einen Sieg über ben romischen Statthalter, die frantische Macht fest und frei. Er berief die Gallier bon der fraftlosen Regierung der Raiser, Die ju Untabrudungen gemigbraucht wurde, unter eine mache tige und beffere Bermaltung. Mit ibrem Willen. mb burch fiegreiche Baffen vereinigte er in zwanzig Jahren die Länder von der Maas bis an die Pyrenaen. Zugleich ficherte er die alten salischen Site durch Bejahmung der Thuringer, ben Rhein durch Unterwerimg der Allemannen. Die Bischofe, durch der Rais fer Zeno und Anaftaffus übel verstandene Ginmischung in theologische Sachen beleibiget, und nicht ohne Soffe nung über die offene Seele bes jungen barbarischen Siegere heilfamen Ginfluß zu erwerben, begunftigten in, ber allein schaten konnte. Wie viel mehr . ba er

n. E. 486. 28 XI.B. Die bie barbarifden Boller über ben Erummern te.

an der Spige von dreitausend Franken sich taufen ließ! Ein Muth, nicht wie ihn das Bewußtsenn überlegener Rriegekunft giebt, sondern wie die altgermanischen Sitten ihn aufnährten, entschied meist für den Starskern; aber die geringste unerwartete Wendung verwirrte, pder gab den Sieg.

Obwohl, nebst ben Burgundiern, der Fuß der Pystenden und die sudlichen Provinzen andern Fürsten unsterworsen waren, und bei den Wasten und in Armostika der Geist alter Freiheit jeder Herschaft lang die Unabhängigkeit entgegensetzte, gleichwohl (vielleicht mit wegen dieser Umstände) schien Fraukreich, nach Chlodwigs Tode, für Einen zu groß. Da die Uedung der höchsten Macht nicht wenige Verhältniß mit den Erbgütern des Hauses hatte, so kam desto eher Theis lung zu Stande. Bürgerliche Gesetze waren die einigen; noch hatte sich kein Staatsrecht gesondert. Aus die sem Grunde blieben die Tochter von der Erbsolge aussgeschlossen; salisches Gut mußte im Krieg und in der Gemeinde durch Männer vertreten werden.

**511.** 

Der Geist Chlodwigs rubete auf seinem Geschlecht. In ben Zerwürfnissen ber Oftgothen und Burgundier sahen wir seine Sohne Burgundien vereinigen: in den Kriegen ber Oftgothen mit ben Romern wurde die ehe malige Proving \*) den Franken, zum Preise des Beisstandes und der Neutralität, überlassen. Indeß drei \*) Provence.

Abnige diese Granzen ausbreiteten, brang der vierte, Dietrich von Austrasien, immer tiefet in den germanisischen Wantstassen, immer tiefet in den germanisischen Wannschaft stärken. Durch seine Wassen wurde Thustingen bezwungen (welches Land Niederhessen und versichiedene Aurbraunschweigische Gegenden mit demjenigen begriff, dem der Name geblieden ist.) Die aus Pansnonien und von dem Böhmerwalde hervordrechenden Barbaren machten den bairischen Fürsten einen Schutzbertrag mit den Franken annehmlich. Ueber allem dies sem vergaßen die Könige im Westen bei der häusigen Erichütterung des Stuls der westgothischen Fürsten, deinen Anlaß zu Bezähmung der Wassen und Vereinis zum des heutigen Languedoc.

540.

Es war aber das Königreich der Franken zugleich erblich in Shlodwigs Geschlecht, und einer Wahl unter den Abkömmlingen des Hauses unterworsen "). Bon den Raisern hatte er die consularische und patricische Burde. Die salischen Gesetze wurden durch vier Herzem verfaßt, welche auf drei Landsgemeinden (placitis generalibus) von den Alten und Weisen über das Hadommen der Gerichte Kundschaft erhoben hatten; der König, die Großen, das ganze christliche Volk im Reiche der Merwingen (so hieß der Stamm der Kd-

<sup>\*)</sup> Ita reges Francorum, electione pariter et successione, soliti sunt procreari, a primo Faramundo usque in Hildericum regem; Chron. Fossat.

30 XI.B. Die die barbarifden Bolfer über den Erummern ic.

nige) bekräftigte sie; freier allerdings, als die Großen 'und Vertreter bes bairischen Bolks ben dem Könige der Franken zu Chalons an der Marne den Spder ihrer Gesetze annahmen. Der Name des Königes prangte ansangs nicht an der Spisze aller Verordnungen; die älteste bekannte, wo er vorkömmt, ist von Childebert, König der Franken, dem hohen Mann \*). Es waren diese Verordnungen Schlüsse, worüber er, seine getreue Leute und die Gemeinde, in der Märzversammlung, oder wo sonst eine erforderlich schien, sich vereiniget hatten.

554.

Die Versammlungen der Nation bekamen durch die Bischofe, (welche hierin dem Herkommen der teutsschen Priester solgten) ein geheiligtes Ansehen. Sie bedienten sich desselben zu Berordnungen, welche der Pflanzung des Christenthums vortheilhaft waren. Dadurch wurde ihr Oberhirte, der Pabst, wie Bater oder Bormund der austeimenden Staaten, und hielt seiner Obliegenheit gemäß, über, diesen Bersammlungen sen seste zu halten. "Nicht ohne Gottes besondere "Borsicht," schreibt König Sigmund von Burgundien, "ist ausgemacht worden, daß solche Bersammlungen "jährlich zweimal sollen gehalten werden; man hat es "vernachlässiget; nun erhalten wir von Kom die bit "tersten Berweise ")." (Er besiehlt hierauf, aller.

<sup>\*\*)</sup> Quapropter Papa urbis mittit mordacia scripta.

dings auf den fechsten September, " wo die Geiffliche teit nicht mehr fo viel mit Feldarbeit heschäftiget ift," eine Bersammlung zu halten).

Bon folden Bufammentunften giengen die Capitus latien aus, beren bie erften meift Sittengefete find. Das altefte, "bes gnabigften, feligen Ronigs Childes bert Brief," hat Gbgenbilder, Truntenheit und Tans zerinnen zum Gegenstande. Es waren aber alle bars barifche Gefege', ehe die Sige durch lange Gewohnheit befeftiget maren, keine Landes ., fondern perfonliche oder Bolksgefete. Daber bei den Romern in Gallien die durch Theodosius II. vor Chlodwigs herrschaft peranstaltete Sammlung in Ansehen blieb; felbst bei ben Befigothen, Die fich gefitteten Bbltern gu nabern fudten, und bei ben Burgundiern, deren Ronige Stell= beitreter ber Raifer maren, Ginfing erhielt, und burch bie sonderbare Wendung ber menschlichen Dinge in Biten ber Unwiffenheit Bertommenegefeg murbe, deffen Coder man vergeffen hatte.

Chlodwigs Geist erlosch, blieb die Würde kinem Sause, die Macht fiel an die, welche sie zu verzwalem wußten. Schon zu Gontrams, seines Enkels, Beit, erhob sich ein Patricius Burgundiens zu einer Gewalt, ber der König durch große Gaben an Land und leuten, womit er die Großen gewann, kaum zu wischesen vermochte. Dergleichen Zufälle verminderten das Merwingische Erbe, den Grund des Ansehens ber

3. XI.B.Bie bie barbarifchen Boller über ben Erummern tr.

u. E. 560. Könige. Die Großen, welche hiedurch erhoben wurs u. E. 587, den, brachten, durch ihren Einfluß auf den Landtagen, ein Verjährungsrecht, und nach diesem eine pragmatissche Sanctionirung dieser Gaben zu Stande. Bon dem an erhob sich aristofratische Mittelmacht zwischen dem Konige und den freien Männern; eine Verfassung, worin das Gemeinnügliche nur durch Könige von eigener ausnehmender Kraft durchgesetzt werden konnte, bis im zwölften Jahrhundert der Bürgerstand ein Gleichgewicht herstellte; welches so lang blieb, die, nach Heruntersezung des Adels, alles von der Macht eines Einigen überwunden wurde.

Das haus Chlodwigs verfiel durch eine Sitten: losigkeit, welche keiner Bildung der aufblühenden Fürssten ju großen und guten Dingen Raum ließ, und wosdurch sie so häusig das Opfer der Partheien bei hofe und unter den Großen wurden, daß man in vierzig Jahren sechs Konige durch Schwert oder Gift umkomsmen sah.

Protadius, ein Romer, Patricier am Jura, war der erste, welcher sich des Ansehens der alten Heermanne mit dem Unterschied anmaßte, daß er es im Namen des Königes führen, und diesen desto größer machen wollte, da dessen Macht seine eigene wurde. Zu diessem Ende suche er die Großen herad zu seizen. Sie, in einem Krieg, den sie nicht resolvirt hatten, weigersten (verfassungsmäßig) die Dienste, ehe ihr wahrer

Keind, der Minister (der Königin Liebling), aus dem Bege geräumt sep. Protadius siel, aber die Königin Brunchild nahm seine Nache. Da erinnerten sich die Großen, daß die Wassen der Nation, in ihrer Hand waren; erklärten sich für Chlodwigs Urenkel, Chlotar, der Königin Feind, und überlieserten sie einem graussamen Tod. Bei diesem Anlaß wurde das merwingische Frankreich unter Einem Herrn vereiniget.

n. E.

Bald nach biefem, auf einer Bersammlung, welche Glotar mit feinen Großen, Getreuen und Bischofen ju Paris bielt, wurde die Grundverfaffung befestiget. Sicherheit bei Leib und But, gegen Waffen, Unterbrudung, willtubrliche Besteuerung und verjahrte Unpruche war die Absicht. Um fie zu befordern, murben geiftliche und weltliche herren mit genugsamer Macht und Unabhangigfeit ausgeruftet, . Wachter ber Freiheit fenn zu konnen. Ihr Gigenthum wurde ihnen pu bem Ende bestätiget. Um ben Bischofen einen Ginfluß zu verschaffen, der dem gleichkomme, welchen die Menge ber Angehörigen und Anechte ben Großen gab, wurden fie Schutherren bet Freigelaffenen; fie batten feine Entjegung von ihrer Burde zu befürchten, fo lang fie die Befetze bes Reichs und ber Rirche hielten. Seber freie Dann murbe burch feines gleichen, und fo grichtet, wie feine Richter in abnlichem Kalle felbft, niemand mochte in einem Land, aus dem er nicht ge-. Maller Ming. Gefchichte. IF.

n. C. 615. 34 XI.B. Wie die barbarischen Bolfer über ben Trummern 2c. burtig mar (beffen herkommen er nicht kaunte) zu politischem Wurkungefreise gelangen.

Bon dem an wurde der Feldbau ruhiger; das Königreich erhob sich zu einem, seit vielen Jahren nie gesehenen, Glanz; mitten unter den Barbaren blubesten die schon behaarten ) Franken ohne Furcht vor den geschwächten Stämmen der Teutschen (ruhig bessuchten die Sachsen die Markte von St. Denys), vor den fernen, getheilten Slawen, den schwächern Westsgothen und durch die Alpen gesonderten Langobarden.

## Rap. 6.

#### Die Bestgothen in Spanien.

Bis auf Dieterich II., besjenigen Sohn, welcher in Bertheibigung ber Abendlander gegen Attila fiel, war Toulouse der Hauptsitz des westgothischen Reichs; in Spanien waren die Allemannen die stärkste Nation; überhaupt stellten sich einer vollkommenen Eroberung durch die Westgothen ähnliche, auf Lokalverhältnisse ankommende, Umstände entgegen, wodurch Spanien

- v. C. hundert ein und siebenzig Jahre, ohne völlige Unters 210—39. werfung, die Waffen Roms geubt hatte. Hundert eine 11. C. 414. und siebenzig Jahre verstoffen auch von der Ankunft 585. Abnie femnieilt in Stratonien bis Sonia Commissib in Brace.
  - ben letten allemannischen Konig Andeka gefangen bekam, und nun die gange Halbinfel den westgothischen

<sup>\*)</sup> Crinosi; tricoracati; Childeb.; Chren. Casim.

Thron verehrte. Granzen hatte Spanien durch die Natur bekommen; die Umstände verhinderten zwölse hundert Jahre die Benutzung dieses Bortheils; eine Zeit war gewesen, wo, unter Eurich, die Westgothen ihre herrschaft in Gallien auszubreiten auf dem Wege waren; auch blieben die sudlichsten Gegenden in ihrer Macht.

Aber nie mar ein Wahlreich großern Erschütterung m ausgesett: In 127 Jahren hatte Leuwigild fiebenjehen Rachfolger, beren fieben gewiffermaßen von feis nem Saufe, alle übrigen durch gewaltsame Umftande Ronige waren. Die Leibenschaften ber Gifersucht und Mache übten mehr als irgendwo ihr unseliges Spiel. Der Ton der Sitten trug hiezu bei; die Gebote der Auche oder durch ihren Einfluß bewurfte Gefete mas m auch bazumal in Spanien fürchterlich. Die Grofm hatten einen, die geringeren Stande berabfetenben, Sinn, welcher fie auch gegen ben Ronig rebellie der machte. Das Bolt hatte Gefallen an Blut, und nur für Leidenschaften ungemeine Beharrlichkeit. Raberhaß murde von der Geiftlichkeit um fo mehr einges magt, je wildere Geschöpfe ber spanischen Ginbilbunges ftaft auch zu Bermirrung ber Glaubensform erschienen waren. Es murde ein burch fleine Beobachtungen muhlamer, durch Pracht imponirender Gottesdienft mit überspannten Uebungen eingeführt. Billig nennt Montesquien Die westgothischen Gesetze findisch, falfc

36 XI.B. Wie die barbarischen Wolfer über ben Trümmern zc. gesehen, unwissend, zweckwidrig, voll Rhetorik und leer an Sinn, unbedeutend in ihrem Innhalt, riesenmäßig im Bortrage. Unter Konig Sisenand wurden sie zu Toledo in Ordnung gebracht; der durch Aniamis, Canzlar Alarichs II., in Uebung gekommene theodosiasnische Codex, die Herkommen, die Verordnungen, was ren ihre Quelle. Nachmals reformirte sie Bermudo II.; der dritte Konig dieses Namens vermehrte sie noch. Unter dem zweiten Bermudo erhielt das canonische Recht dürgerliches Ansehen.

## Rap. 7.

Die Angelfachfen in Britannien.

Längst hatten die uralten Einwohner Englandes in dem außersten Geburge Sicherheit für ihre Freiheit gesucht, und behaupteten sie durch die Uebung des Krieges, wogn die Scoten ihnen immer Gelegenheit gaben. Die hebribischen Inseln dienten den Iren und Scoten, wie den Persern und Griechen die im ägeischen Meere.

Die ersten belgischen Britten, in ben sublichen Theis ten ber Insel, verloren durch die Romer ihre Unabshängigkeit und die zu herstellung derselben erforderlische Sittenkraft. Gebrängt zu Wasser und Lande sahen sie sich in der Nothwendigkeit, einen sächssischen Stamm (wir sahen auch sonst sächsische Seefahrer furchtbar) zu halfe zu rusen.

Die Englander tamen nach Britannien mit altteutscher Ginfallt und Robbeit. Bengift und (wie benn bas Land von mehreren, nach und nach, eingenommen wurde) alle Stamme bielten über ihren Gitten befto mehr, je weniger die insularische Lage Bermischung mit andern Bolfern gulief. Gine Baterlandeliebe und eis nen Freiheitegeift empfiengen fie, der die Schmachen aller mittelmaßigen, die Berlegenheiten aller unterneh= menden Regierungen, Die Rolgen der verschiedenen Das nier zu benten, die Reigungen bes Abels und ber Gemeinen, fechebundert Sabre benutte, bis nach diefem langen Rampf eine Regierung entstand, welche die verschiedenen Bortheile ber Berfassungen fo lange vereinigen und ihre Nachtheile vermeiden wird, als der handelegeist nicht endlich einft eine Denkungbart berborbringt, mit welcher die Gelbstaufopferungen ber Baterlandeliebe nicht mehr bestehen konnten. Gie er: bielt des Staates Dafeyn und Leben.

Im Uebrigen waren in England fieben Regierung, ihre Unterthanen meift Sachfen, ober Britten, welchen ihre Umftande die Entfernung nicht erlaubten; die übrigen Britten retteten fich in die Berge von Bales; über das Meer zogen fie, um ihr Schickfal mit Armorika zu theilen, welchem kande fie ihren Nazmen mitbrachten.

Das eigentliche England war in Cente und Graf: ihaften (lang vor Alfred) eingetheilt. Jebe Abtheis

lung hatte ihr, ben Obern verantwortliches, Haupt; alle waren bem König unterthan. Vierzig Namen solder Grafschaften bienen noch zur Eintheilung des Lanzbes. Es gibt große Städte, die zu keiner Grafschaft pflichtig sind, Landschaften, die keinem Bischof, sondern dem König die Zehenden geben; weil bei Abtheislung der Grafschaften jene Städte nicht gebaut, und, als Kirchsprengel vertheilt wurden, jene Landschaften nicht angedaut waren, In dem unterscheidet sich die englische Berkassung, daß man für daß Alterthum die Sprfurcht hatte, lieber Unvollkommenheiten zu dulden, als sein ehrwürdiges Bild anzutasten; dieses ließ eine, auf Herkommen gegründete, Freiheit nicht zu.

Jebe Landesgegend mahlte ihren Borsteher; schon bamals mußte die Begierde nach einem Murkungskreise durch populäre Manieren ihren Weg suchen. Sesetze gab der Konig nach dem Rathe der Großen und-Weissen. Letztere behielten lang einen Eindruck altrömischer Wissenschaften, eine gewisse Borliebe für Kenntnisse; als wenn die Musen die Lande der Freiheit suchten! Dieser Nationalrath versammelte sich ordentlicher Weise, jährlich, zweimal. Freie Männer hatten die Stelle, welche in den Urkunden durch den Namen das Bolk bezeichnet wird. Die in diesen Zeiten ausgesprochenen Urtheile wurden die Muster und Anfänge des Landessgeses (common law), der Ueberlieferung ursprüngslicher Sitten und Rechte, wie sie in jedem Fall durch

swolf Manner von bem Stande des Beklagten erklart wird. Diese Urtheile waren von Alters her das gesliebte Geset, das Pfand englischer Freiheit, weil es don den altesten Zeiten herkdmmt; indes Gewalt und List spatenfin verordneten, was die englischen Sitten nicht mit sich bringen.

Bie bei einem Bolt Berfaffung, Gitten und Res ligion fo oft fich verandern, und bei allen diefen Beranderungen die Freiheitsliebe ihm doch inhariren, und ce bei jedem Unlag Droben berfelben geben; wie bies fer allgemeine Bang, burch alle Privatintereffen erhos het, in keinem Punkte etwas Uebertriebenes, mohl aber in dem gangen Staatsgebaube bas Gleichgewicht berborbringen; 'wie dieser unabhangige Beift den Ronig, durch ein Parlament, und letteres burch den Ronig, und jede Kammer burch bie andere einschränken, und wie diefe vielfaltigen, farten Bande bem Rreiheites fune aller Burger einen boben Schwung geben mochs tm, diefe schone; große Aufgabe findet ihre Auftofung in ber Geschichte Englande. Wenn man die alten Als bionen in den calebonischen Sugeln, wenn man in Bales die Britten, wenn man die Englander felbft alle bon gleichem Geift befeelt fieht, follte man nicht eine befebende, immer wurkfame Urfache vermuthen, welche ben Charafter befiegt hatte, den diefe Bolfer von auf. im her brauchten! Die wir die Gesetze ber Sineser, Indier, Aegyptier, einer Reihe von Jahrhunderte t

40 XI.B. Wie die barbarischen Bolter über den Trammern 1c.

und Beränderungen widerstehen, die Gesetze Lyturgs zu dem rauhen Fuße des Tangetus im Berhältnisse gessehen haben. Wie die Karthaginenser und Romer durch Localumstände wurden, was sie mit so vielem Ruhme gewesen, wie wir die teutschen Sitten im Lande perenniten, in Spanien ganz anders, in Frankreich lebhafster entwickelt sahen, so durfte die brittische Insel zu eisnem Lande der Freiheit bestimmt senn. Schönere Früchte giebt ein wärmeres Klima, ein kalteres noch ausdaurendere Korper: aber jenes entnervt seine Bolker, diesses lehrt auch Dienstbarkeit dulden: das englische hält ein glückliches Mittel, auch die Verfassung hat nichts Uebertriebenes.

Das ganze mitternächtliche Land war noch unber kannt. Raum schimmert nach und nach einige helle bervor, nicht wie von Sonnenlicht, nur wie Nordschein. Scandinavien, Rufland, Sarmatien, Gepidenland, bis an die Granze des morgenlandischen Kaiserthums liegen unter dieser Nacht.

### Rap. 8.

## Annstantinopel.

a. E. 395. 408. Bu Konftantinopel war Arfadius, Cohn des gros fen Theodosius, das Spiel treuloser Minister und eisner prapotenten Gemahlin. Der zweite Theodosius bermochte Monchen und Verschnittenen nicht zu gebiesten; wie hatte er sich durfen einfallen lassen; Attila zu widerstehen! Sein Gluck war, daß in dem fraftvollen

Kich der Perfer Jegdedschard herrschte, welchem Arstadius nicht gezweifelt haben soll, die unmundigen Jahrn bes Prinzen zu gemissenhaftem Schutze zu empfchelm; in der That begunstigte dieser König die Christen auf eine Weise, welche bei den Borstehern seiner Lanzbereligion den nachtheiligsten Eindruck machte. Der folgende König, Bahram, den die Perser erheben, die Christen verwünschen, schwächte durch Verfolgung der letztern sich selbst.

Ruhig überließ sich Theodosius dem Hofe, der Geslehrsamkeit, dem geliebten Chrysaphius, der Jagd; ruhmwürdig durch die alteste, auf uns gekommene, Sammlung romischer Gesetze; aber gemißbraucht von dem Geiste der Zeit, über den er nicht wußte, sich emspor zu schwingen, und der ihn in die Sclaverei der Leisdenschaft stolzer Priester hinriß, Gleicher Schmach, wie die Rauberswode, in seinen letzen Tagen war die früstere ephesinische Kirchenversammlung würdig, worin der bestigste aller Pralaten \*) jede Gewaltsamkeit und Niederträchtigkeit wider Nestorius gludlich in Bewesung seize !

Noch war die Kirche durch die Folgen erschittert, als des Kaisers weise Schwester, Pulcheria, den Ihron und sich dem verdienstvollen Krieger Marcianus verstraute, und in Chalcedou gegen Gutyches eine nicht wesniger traurige Kirchenversammlung hielt: nicht als was

u, C. 45•.

<sup>\*)</sup> Sprillus von Aleranbrien.

42 XI. B. Wie die barbarifden Bolfet über den Erammern ic.

ren die Berbrechen jener ephesinischen (welches kaum möglich scheint) übertroffen worden, sondern weil sie zu Beunruhigung der Gemeinden eine neue Beranlassung wurde. In den vier Concilien zu Nicka, Konstantinopel (der ältere Theodosius ließ dieses halten), Sphesus und Chalcedon wollten leidenschaftliche Priessier die Unergründlichkeiten der Gottheit, und (ohne Sprachkenntniß, noch Geschmad) den Sinn hoher Stelslen der heiligen Schrift bestimmen. Durch diese Abstenfung der Ausmerksamkeit von dem Wahren und Guzen, welches zu lieben und üben uns gegeben ist, wurde der Zweck Jesu entstellt, und erlag der Geist, in allem, blinder Anbetung unverständlicher Dinge.

1. E. 457. Nach Marcianus führte Leo eine burch Undank gezen Afpar, dem er sie schuldig war, geschändete Regieziung. Da Hofpartheien und Kirchensachen die Haupts beschäftigungen waren, wurde, als Rom das Kaisersthum verlohe, hier Zeno, sein Eidam entthront, und als Chlodwig das Reich der Franken gründete, der Orient von dem hergestellten Zeno durch ein Religionssedict geärgert. Auch des Kaisers Anaskasius gute Eizgenschaften unterlagen dem Trieb, entscheiden zu wolzten, was er hätte sollen lassen fallen. Aber selbst Jusstung, der biedere, unwissende Krieger, zog beinahe den Katholischen in Italien eine Berfolgung zu, weil er in den Arianern die Glaubensgenossen des Ostgothis

iden Dietriche brudte. Durchaus wollten biefe Rais

u. e 474.

n. C.

491.

n. C.

**518**.

fer die Berfchiebenheit menschlicher Borftellungsarten über unerforschliche Dinge, benen fie Bichtigkeit gasben, Giner unverftandlichen Formel unterworfen.

Auch Justinianus (indeß auf seinen Befehl die geslehrtesten Manner das romische Recht in möglichster Bollfandigkeit sammelten, indeß Belisarius den großen Rosen Nushirwan von Bergrößerung des persischen Reichs abhielt, Afrika eroberte und in Italien dem Rarses korbeeren bereitete) lebte meist für den Hof, den et mit Würde zierte, aber durch zweierlen Parteiungen, in der Kirche und auf dem Schauplatz, dawirren ließ, Man kann ihm ein Gesühl für Größe, besonders in herrlichen Gehäuden, nicht absprechen, aber daß er durch dismitliches Glück und blühende Unstwhanen achte Kraft hergestellt hatte, dieses kob wird von der Erfahrung seiner letzten Zeiten und von den Schickslein seiner Ihronfolger widersprochen.

Wie unter ihm die Kaiserin Theodora, so übte Cophia unter Justinus II, geschäftschädlichen Einstuß. Durch ihn wurde Narses beleidiget und Italien größe tentheils verlohren. Traurig endigte der gutmeinende Kaiser, nachdem er dem Reich den tapfern, wohlthätismaliberius gab, welchem zu früh der edle Kriegssmann Mauritius solgte. Es scheint, daß diesem der Schorsamgebietende Geist und in der obersten Gewalt bervorleuchtende Eigenschaften gesehlt. Der Chan der Awaren schlug sein (nicht von ihm) übel angesührtes

n. C. 527.

n. €.

565.

n. E. 578.

nı C.

582.

44 XI.B. Bie die barbarifchen Bolteruber ben Erummern zc.

Heer; als der Kaiser, wie jener alte Senat, verschmastete, die, welche sich ergeben hatten, zu losen, bediente sich dieses Borwandes Photas, die der Kriegszucht ungewohnte Schaar aufzureizen. Diese einige Parte kostete dem gutigen Fürsten und seinem ganzen Hause bas Leben.

602.

. C. Leid

610,

Leicht fturate ber Jungling Beratlius ben burch alle Lafter abscheulichen Thron des Morders: nicht fo leicht mar bie Rettung des Reichs von dem Perfer, beffen fiegreiche Schaaren ber hauptstadt fichtbar wur-Aber Beraklius half, burch feine Gegenwart; ben. ihr wich das lette Glud ber faffanidischen Ronige. Obwohl die damaligen Menschen an diesem Raiser febr tabelten, bag er in einem verhotenen Grade gebeira thet, und daß er in ber Frage uber die Ginheit bes Willens beider Naturen in Chrifto fich von dem Geift geweiheter Formeln entfernt, bennoch murde er feine Berwaltung mit größtem Ruhme und Glud geendiget baben, wenn bas Schiffal nicht eine Nation bewegt batte, welche noch nie in Repolutionen der Menschheit eine Rolle gespielt, einsmals blitzschnell ausgieng, ente fammte, und, auch ba fie fich nachmale wieder in friedsame uralte Freiheit einschrankte, ihre Religion und viele Burtungen ihrer Sitten und Gerrichaft hinten ließ.

# 3 wolftes Buch.

Von dem Ursprung der mohammedanischen Religion und von der Errichtung des aras bischen Reichs.

(n. C. 622 — 732.)

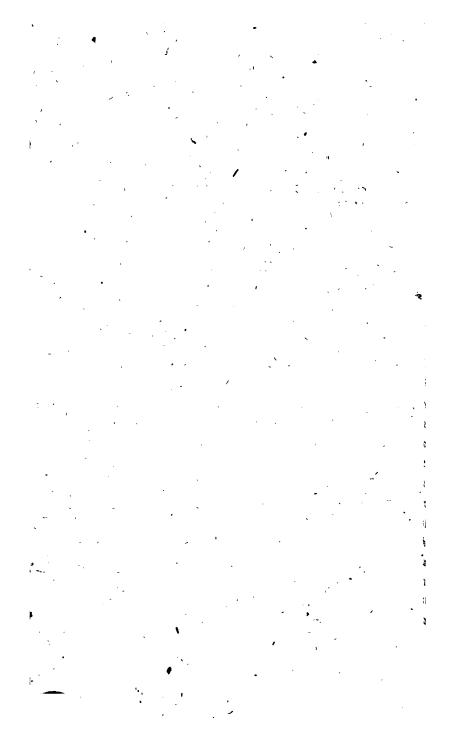

## 3 molftes Buch.

#### Rap. I.

#### Arabien.

Arabien, das Abendland, wurde von den Chalzdern so genannt, welchen die obern Wüsten gegen Abend liegen; Saracenen hießen die Wüstenbewohzner bei den Syrern, als Morgenlander. Der Name Bardar, Sohn der Wüste, war ursprünglich, und ein Ruhm; sie verschmähren die Städte. Zwei tief in das Land gehende Meeresbuchten bilden die Halbinsel Arazbien; die Wüste erstreckt sich zwischen dem Reich der Verser und Römer hinauf. Das ganze Land wird auf sinf und fünfzigtausend Quadratmeilen geschätt.

Die Buste zeigt todte Natur; unaufgehalten bemnt von immer trodeuem himmel die Sonne, die nadten Hohen scheinen durch die Winde geschunden, und öffnen unermestliche Aussichten, wo kein Schatte dem Wanderer erquickt, wo an keinem Gegenstande sein Auge rubet; unübersehbar zwischen ihm und aller les benden Creatur ausgebteiteter Raum stellt sich dar; selten im Schatten einsamer Palmwäldchen ein bald

48 XII. Buch. Bon dem Urfprung ber mohammedanischen 2c.

im Sande versiegender Bach. Rur der Araber kennt folche Rastplage; nur er bewohnt sie; frei, in über= flußiger Befriedigung seiner einfachen Bedurfnisse; bie= ber führt er Sclaven und Schätze, die er von Karawanen erbeutet, welche mit den Leuten des großen Emirs der Wüste sich in Geleitsstreitigkeiten einzulassen die Unvorsichtigkeit hatten.

Diese Inseln im Sandmeer zu verbinden, taugt nur das Rameel: wie die Einwohner, fo lernt, von Rugend auf, Dieses Thier, Durft, Bunger und Schlaf= lofigfeit ertragen; drei, vierhundert Stunden durch= rennt es, ohne in acht ober geben Ingen mehr, als Gin= mal zu trinken, und, auffer wenigen Difteln, Bermuthmurgeln und Reffeln, in vier und grangig Ctun-Den etwas zu genieffen; bis breigeben Centner traat es. Bochen lang, unabgepactt; in ihm ift bes Arabers Sicherheit, Reichthum', treuefter Lebensgefahrte; 'n= bem es die gedoppelte Laft eines Maulesels tragt, ift es genugsamer, als der Efel, mildreich, wie die befte Rub, fcmadhaft, wie Ralbfleifch, im Werth feiner Saarwolle mit den Schafen wetteifernt; fein Diff dient für Brennholz, sein harn zu Salmiat; ein Wink regiert seinen Schritt, ein Lied erneuert seine Rraft.

Um Euphrat, unter Obsigarten, dehnt sich in lans ger Strede der hauptfleden der Buffe, die uralte Unah; wo der große Emir der Bedwinen \*), zu bes \*) Der Buftebewohner.

fimmten Zeiten ben Git aufschlägt. Ramlich mehrere Familien geborchen Borfteber ber ebelften und reichsten, als Scheich; elle Scheichs in ihren Banbeln bem beschützenden Groß : Emir. Gein Lager ift eine ungemein regelmäßige, bewegliche Stadt, alle Gaffen laufen bei bem Gezelte feiner Bohnung ausammen. Ihm bezahlen die Reisenden fur fichern, freien Durch. ma eine Gabe.

Die berühmten Schulen und Sandelsftabte Rufa und Baffora liegen an ber Grange ber Bufte. Biele Namen ber Stamme erinnern an Mofes, an Siob. Der einige furchtbare Beind ift Samum, ber Engel bes Tobes, ein aus ben Buften fich erhebender, ichweflich. in Bind, beffen Ramme alle begegnenden Thiere und Renfchen erftict, burch Arabien und Afrita ift er bis n Spanien fühlbar.

Bon bem petraifchen Arabien, bem bie Stadt Gelah, griechisch Petra, ben Namen gab, ift im neunten Buche gehandelt worden. Unfern der arabischen Bucht liegen die Prophetenstädte Mebinat : al . Mabi und Melfa.

Bon Jemen ober bem gludfeligen Arabien finb nur die Ruften genau bekannt. Man weiß, baß es von einem freien, muntern, edlen Bolt bewohnt ift, welches bei Beerden, bei Garten, wo die Weihrauchs pflanze, ber Balfam, ber Bimmt, Cafia und Caffee wachft, in ftolger Unabhangigkeit lebt. Nach ben vor50 XII. Bud. Bon dem Urfprung der mohammedanifden ge.

nebmsten Städten sind Wege gebahnt; um dieselben bis auf die Gipfel der Berge ist Cultur. Bou einem Gesstrauch wie die Wachholderstaude, wird Lebonah, Weihrauch wie die Wachholderstaude, wird Lebonah, Weihrauch ) gesammelt, welcher von Indien bis zu uns die Tempel durchdämpst. Bon einer, aus Habesch (so glaubt man) auf die Berge Jemen's verpflauzten, Staude wird ber Bohnentrauk (Kahweh, Cassee) bereistet. Wie wenig vermuthete der Arzt Prosper Alpinus, da er ihn um das Jahr 1583 in Alegopten beschrieb und sür den Magen empfahl, daß er in wenigen Geschlechts altern das Lieblingsgetränke von Europa, von dem Serail des Großheren der Türken bis in die Alpenshütten Bedürsniß, eine Quelle vieler guten und bbsen Dinge senn, und die Aerzte wider seinen Mißbrauch schreiben würden \*\*)!

Eben dieses Arabien ift an den edelsten Pferden fo reich, daß, wenn jedes Thier sein Baterland hat, wo es von der besten Eigenschaft ift, das Pferd wohl aus diesem Lande ursprünglich senn mag \*\*\*). So schön, nur nicht so groß als in Afrika ist es bei den

<sup>\*)</sup> Lebonah bezeichnet das weiße Sarg.

<sup>\*\*)</sup> Du Four, traité du Calé à la Haye 1685. Linnei Amoenit. VI.

<sup>\*\*\*)</sup> Buffon u. a. Bon dieser Meinung bin ich ganglich abgegangen, und halte durchaus nicht mehr Arabien, sondern das Königreich Kuku, oder sonst eine im Süden oder Westen Aegyptens gelegene afrikanische Gegend für das wahrscheinlichere Baterland. (Anm. d. Berf.)

Arabern, schnell wie Straußen, eigentlich nur fir bie Jigd. Gine Classe der arabischen Pferde ist mit urstundlichen, weit hinaufreichenden Geschlechtregistert versehen; eine andere wird von zufälliger Begattung verschiedener Racen erzeuget. Sie sind Tag und Nacht Gesellschaft für den Araber, der für ihre Reinlichkeit auserst sorg; sie stehen den Tag über gesattelt, Nachts fresen sie; alle Stutereien der Morgenländer und Africaner werden von hier angepflanzt.

Die Kafte Jemens läuft an der arabischen Bucht nach der Meerenge Mandab. In der Nähe liegt Okad, wo in alten Zeiten Dichter um den Preiß der Liedet kämpsten. Hier liegt von Gärten und Caffeewäldchen mnringt, Moka, Mittelpunkt des Handels, die vorsnehmste Zollstadt Jemens. Näher der Spitze der Halbe mell, durch Lage und Haven besonders wichtig und scho, liegt Aden auf einer Erdzunge an dem Fuß hosher Felsen; diesen Ort besuchten die Griechen und Röster; sie suchten Spezereien auch auf der Kuste von Hadramaut; auf Socotora, die Alse; Mara und Oman waren weniger bekannt.

Bon den Bersuchen der hebraer, ju Tadmor \*) in der Bufte, ju Thiphsach am Cuphrat, Stadte aus julegen, wodurch die von Gilead weithin weidenden hirten Schutz finden mochten; von den Unternehmuns gen aus ben haven Elath und Eziongeber ist, wie

<sup>\*)</sup> Palmpra.

52 XII. Buch. Bon bem Urfprung ber mohammedanischen ic.

von den Handelscolonien der Phonicier in der persissischen Meeresbucht, anderwärts erwähnt worden. Das innere Arabien blieb unbesucht. Hier herrschten auf Saba die Tobbah durch das Ansehen der Gesetze, ohne Nachtheil der Freiheit, über tapfere horden; in ihrem Pallast morgenländisch verschlossen, von Verschnittez nen umgeben, übten sie wohlthätige Richtermacht; für die Landwehre hatte die Natur gesorgt. In den Sazgen ist der Name der Königin Baltis, welche die Weisheit Salomons bewundern, und einen Sohn von ihm geboren habe, den Stammherrn des in Habesch regierenden Negusch.

Im Nordwest über ihrer Stadt (welche auch Masteb hieß) war in einem hochliegenden Thal eine Wassersbehaltniß, von deren Mauer noch gewaltige Trummer liegen; diese versah die Hanptstadt und bewässerte ihre Garten; hnndert Fuß tief stand das Wasser, Pallaste waren über den Mauren errichtet; Berguusen und Reichthum zierte die Stadt, In einer Nacht (man glaubt, in den Zeiten Tiberius Casaes) brach die Mauer, herabstürzende Wasser vertilgten die Stadt. Bon diesem Zufall wurden die Jahre gezählt.

Bergeblich trachtete Alexander nach der herrschaft Arabiens, vergeblich waren die Bersuche der Romer. Gine griechische Colonie auf Socotora soll sich noch in den Bergen der Insel unterscheiden. Als Auastasfus 1. zu Konstantinopel Kaiser war, und Naowasch,

König von Hampar in Jemen, ein Jude im Glauben, die Christen verfolgte, wurden die Araber durch den Regusch von Habesch, einen Christen, überwunden; Naowasch, Unterwerfung verschmahend, stürzte sich in das Meer. Von dem an beherrschte der Sieger Jemen durch Statthalter.

Der Unfall Arabiens war von keiner Dauer, aber groß bis auf diesen Tag sein Sinftuß auf uns. Die Eroberer brachten aus dem giftigen Afrika Kinderblatztem zu den Arabern; ber Handel verbreitete sie durch die Welt; anfangs mit fürchterlicher Verwüstung, selftmen Ausbrüchen. She das Jahrhundert versioß, kamen sie nach Italien, in unser Burgundien \*), bis nach Teutschland.

#### Rap. 2.

#### Mohammeb.

In den Zeiten dieser Unordnung, als die Wassen bes Regusch und Khosen Rushirwans \*\*) die Freiheit Andiens schmälerten, in dem 570sten Jahre unserer Zeitrechnung, wurde Mohammed geboren; von eis mm hause, das viele Vorsteher dem Lande, viele Unstanehmer der Handelschaft gegeben. Der frühverstorbene Abdallah, sein Bater, hinterließ seiner Mutter, der Judin Emina, fünf Kamele und eine Sclavin.

<sup>\*)</sup> Bo das Bud gefdrieben ift, bem biefes Brudftud angebort.

<sup>54)</sup> Königs ber Perfer von 528 bis 578.

54 XII. Buch. Bon dem Urfprung der mohammedanischen 1c.

Bon Jugend auf zeigte der Jüngling Nachdenken und feurige Einbildungskraft, wohlthätig war er über Bermögen; mitleidig; für Freundschaft empfindlich; sehr der Wollust zugethan. Im Aeusserlichen hatte Mohammed jenen die Morgenlander auszeichnenden Ernst, Würde im Gang, heiterkeit, etwas Einnehmendes in den Jügen seines Antliges. Er war mittzlerer Größe, seine Glieder in dem besten Ebemusaß, seine Nase hervorspringend, seine Zähne sehr weiß.

In seinem zwanzigsten Jahr trug er mit seinem Stamme, den Koreishiren, heilige Waffen gegen Rausber, welche die Wallfahrt nach Mekka störten. Seit uralten Zeiten war der schwarze Stein, die Kaaba, in dem großen Thurme Saba des Sohnes Chus, Gezgenstand ber Berehrung; sie soll die Erde, die Muster von allem, der Urstoff um den sich das Chaos ordnete, senn; und noch ist sie den Morgenlandern heilig.

Funf Jahre nach biefem zog er als Kaufmann, für die Geschäfte der reichen Wittwe Chadidscha, auf den Markt von Damaskus. Sein Geift, seine Geschicklichkeit gesielen der Wittwe, sie hetrathete ihn. So lang sie lebte, bewieß er ihr dankbare Ehrfurcht, und Treue.

Mohammed fah mit Schmerz ben Acrfall des Bacerlandes, wie es von ben alten Sitten hinunterfant, fremde fich angewöhnte. Er wußte von feiner Mutin, daß die Juden dem Retter Fraels entgegen saben; in hatte von den Christen gehort, wie Jesus denen, die ihn lieben, einen in alle Wahrheit leitenden Troster ) versprochen. Sein Gesühl überzeugte ihn, daß Er der sep, dessen die Wölker bedürfen. In dem vierzige sim Jahr seines Alters erschein die Nacht der Rathschlüsse Gottes \*\*), worin Gabriel, einer der obersten Engel, ihn (so glandte, so sagte er) zum Propheten des Hochsten berief. Dieses erzählte er der Chadidscha und Waraka, seinem Vetter; sein Spruch war Feuer, er entstammte, sie schwuren: "Bei dem, "in dessen Hand die Seele der Chadidscha und Waras, "in dessen Hand die Seele der Chadidscha und Waras, "in dessen Hand die Seele der Chadidscha und Waras, "in dessen Hand die Seele der Chadidscha und Waras, "in dessen Hand die Seele der Chadidscha und Waras

hierauf glaubte der junge Ali, Entel des Fursten Abu Taleb, der Erste der Zeugen; Mohammed gab ihm seine Tochter. Nach diesem fiel der verehrte Greis, Abubekr, der Gerechte, ihm hei.

Oft wenn die fallende Sucht ihn ergriff; vermeinte er, den Engel zu hören. In Redlichkeit sing der Prophet an, von seiner Seherkraft getäuscht; Gewalt und List halfen ausssuhren, was er gbttlich und löblich fand. Er gedachte, dem Aufseher bes beiligen Steins in seiner Wurde zu folgen; aber der Partheigeist erhob eine, seinen Tagen drobende, Aufruhr. Berkleibet, verfolgt, entstoh Mohammed-durch die

n. C

<sup>\*)</sup> Den Paraklet.

<sup>\*\*)</sup> Go beißt fie ben Moslemin.

palmenwälder von Melfa nach Jatreb, wo Juden ihm die Ersten der Stadt gewonnen. Bon demfelbigen Tag, dem sechzehenden Juli des 622sten Jahres (das ist die Hebschra) werden bei den Moslemin die Jahre gerechenet \*); Omar gebot dieses in dem Jahr 639. Jatreb wurde Prophetenstadt (Medinateale Nabi) genannt. Fünshundert Schuler nahmen ihn auf.

Das ift aber der Jelam, die Religion, die er gab: baß ein einiger Gott und Mohammed fein Dro= phet ift, durch ben bas Gefet Mofie und Jesu die Bollendung erwarb. Micht eine neue Lebre gab er, fondern eine den Begriffen , Borurtheilen , und Reigungen ber morgenländischen Wölker angemessene Ausmahlung ter Lehre, Die fo alt ift, ale bie Belt. Beiter gaber bas Gebot vieler Bafdungen, ben Gitten und Bedurfniffen warmer Lander gemäß; das Gebot fünf taglicher Gebete, auf daß ber Mensch über fich und die finnliche Welt fich emporschwingen lerne; bie Ramadhanfaften; bas Almofen eines hunderteften Theils vom Bermo: gen; die Ballfahrt nach Metta, wie von diefem allem Die Anlage oder Sitte ichon war. So ift die Unterfaaung des Weins und Schweinfleisches, de Beschneis bung, die Reier des Freitages, theils after, theile neuer. ober angerathen, mehr als geboten. Er gab ben Ums fanden gemaße Gefete, eine Religion für Lander, wel-

<sup>\*)</sup> Ober vielmehr von bem 68 Tage fruhern Anfang bes bamaligen Jabres.

den die Barme und Hoheit des Islams größern Ginz bud machte, als die Streitfragen der damaligen Theozlogen der christlichen Kirche. Die Begeisterung theilte sich mit, und erhob die Gläubigen über alle Sichtbarzleit, über alle Macht vergänglicher Dinge, über den Lob selbst. Gleichwie der Aberglaube die Unterthanen des geschischen Kaiferthums niederschlug, so entbrannz n der Araber durch die hohe Einfalt seiner, die Leidenz schaften weniger einschränkenden Lehre.

Ihre erste Kraft murbe in dem Krieg offenbar, burch den der Prophet seine Feinde zu Mekka unterwarf. In dem Orte Bedr (noch beten allda wallsahrtende Mossemin) erhielt er den ersten Sieg; und selig wurde spriesen, wer für seinen Glauben gestorben; gingen die nicht ein in die ewige Wollust schon bewässerter, sont unaussprechlichen Genusse der schwarzäugigten Jungfrauen! duftete nicht das Wasser der Paradiesebrosen ihnen aus den Perlmutterschalen der himmlischen Innglinge entgegen!

Nach ber Eroberung von Mekka erging sein Gebot an ben Kaifer heraktius von Konstantinopel, an Choseu Parmiz, ben Konig der Perser, an die arabischen Emirs, den Regusche, ben Statthalter Alegoptens: "Im Nasmen bessen, der himmel und Erbe, und von Ewigkeit "ber, auf ervige Zeiten, ben Islam hervorgebracht hat, "glaubet an Mohammed, Lehrer des göttlichen, allges "meinen Gesetzes." Willig hörte Arabien, und nahm

88 XII. Buch. Bon bem Ursprung ber mohammedanischen ic. an, wie er die Lehren der Bater erneuerte. Gegen Umgläubige zog der Feldhauptmann Chalid an der Spige von breitausend, und schlug zwanzigtausend Mann. In der Sache des Herrn des himmels und der Erde fand keine Furcht katt; besonders weil der Prophet den Glauben gab, daß das Ziel des Lebens jedem durch unwiderstehlichen Rathschluß der Vorsehung von Ewigkeit durchaus bestimmt ist.

Als Mekka gehorchte, als Arabien anbetete, gebot Mohammed, in alle Lande den Islam zu bringen, durch Waffen oder Glauben die Nationen zu vereinigen. Er, vergiftet, wie man glaubt, in dem drei und sechzigsten Jahr seines Alters, ging binüber zu dem Ewigen, deffen Sinheit und Allerbarmung er durch die Mühe seines ganzen Lebens zum Glauben und Gefühl der größern Halte der alten Welt gemacht hatte.

Rap. 3.

#### Das Reich ber Araber.

Als Ali, der Erste der Glanbigen, dem Propheten, seinem Schwiegervater zu folgen vermeinte, verhinderte dieses Ajesha, eine der Wittwen, die einst von Ali befeidiget worden war; so, daß die meisten Stimsmen Abubetr, ihren Bater, zum Chalisen (Nachfolsger) ernannten. Der Prophet wurde in einem Sarg von schneeweißem Marmor beigeseich. Seine Gesichter und Offenbarungen wurden ausgezeichnet, auf daß die lleberlieferung feften Grund bekomme. Das ift der Roran: durch die Wichtigkeit seines Inhaltes, die Ersthebenhein seiner Darftellungen, die Reinhit seines Audsdruck, sowohl das heilige, als classifiche Buch der Moselemin,

Indes diefe Beschäftigung den Chalifen einnahm, eroberte Chalid alles von dem Tigris und Euphrat bis an das mittelländische Meer liegende Land; fünftehaldtausend Gläubige gründeren das pradische Reich. Die fer Feldhauptmaun und Amru dewiesen die Kraft einer in dem hirteuleben abgehärteten, durch Religion bezeisterten Nation; eine sich selber bald verzehrende Flamme schien Grundfeste ihres Reichs; aber es blieb; durch imige Verhältniß zu Land und Volk, alten Meinungen und ewigen Leidenschaften.

Der große Chofru Parwiz, der Perfer, der Schresden den Der Raifer, der das mahre Rreuz von Jerusalem entführt hatte, war nach fast vierzigiähriger, bis auf die letzten Jahre stegreichen Regierung durch Shirujeh, seinen Sohn umgekommen; im Reich der Saffaniden berrschte Berwirtung; in drei Jahren bestiegen zwbif Konige und Khniginnen den Thron, und auf den Burgen der Großen erwachte ein unruhiger Freiheitssinn. Bu Konstantinopel herrschten unter der Larve abergläubischer Religiosität die Laster der Herrschlucht, des Partibeigeistes, und eines verdorbenen Hofes.

Aber Chalid leitete bas Feuer ber Moflemin nach

60 XII. Buch. Bon bem Urfprung ber mohammedauischen re. Regeln der Ordnung; alte Männer, Beiber, Kinder

und Geistliche, wurden geschont, nur nicht (so nannte er Monche) das geschorne Satansgeschlecht. Sonft wurde den Christen, welche sich der Steuer unterzogen, Duldung und Schutz zugesichert. Daher, als nach dem Tod Abubekt's durch denselben Einsluß der Ajesha Dmar Rurst der Gläubigen (Emir el Mumenju) wurde, und den Chalid abrusen wollte, das heer diesem ergeben blieb, und er den Islam und die Baffen, Sprien her-

unter bis gegen die fleinafiatifche Grange trug.

639.

634.

Umru, der Sohn Us, wandte fich gegen Wegnyten. Seit Meanpten die Pharaone verlohr, mufte es meder Die Freiheit berguftellen, noch die Berrichaft zu ertragen; gleichwie man immer bereit mar, ben Reinden letterer beigutreten, fo murbe auch bagumal ber faiferliche Statthalter verlaffen. Da murbe die alte Memphis verbrannt, Alexandria mit Sturm erobert, und, nach einer von Abulfarabich aufbewahrten Sage, ber Reft iener Archive bes menschlichen Geschlechtes, jener Bis derfammlung ber Ptolemder vollende verbrannt. ru wollte das oftversuchte Werk vollenden, die das mittellandische Meer von der arabischen Bucht scheidende Landenge zu burchftechen; in ber That glaubt man, baff, ba beibe Meere nicht gleich joch fleben, ber Ueberfturg ber Paffer bes einen fur die umliegenden ganbe verderblich fenn murbe; boch verbot Omar bie Unternehmung eigentlich barum, weil burch fie bie Drophes

imfidite ben Flotten ber Unglaubigen zugänglich wille, ben. Oftwarts von Memphis baute Amru Fostbath, wooon die Ueberbleibsel in Alt : Cabira sind. Es war eine Sitte der Araber, in ihren Eroberungen das Andenken aller vorigen Dinge zu vertilgen, allem eine neue Gestalt zu geben, und das Lager ihres Feldherrn zur ersten Stadt im Lande zu machen.

Indes Aegupten den Kaisern entrissen wurde, lies seine einem andern arabischen Feldherrn König Dezdedschet, der Sassanide, Nachfolger jener Saporn, jener Chosrus, welche den Abmern so oft furchtbar waren, nach andern Schlachten, die bei Meru, worin er ganzslich unterlag. Man erzählt von seinem endlichen Schickssal, daß, indem ein Schissmann sich bitten ließ, ihn über einen Fluß zu setzen, der König ereilt und erschlassen worden sen, nach andern reizte der Werth seiner goldenen Halbsette und Armbande einen Müller in Ses gastan, bei dem er gehofft hatte, verborgen zu senn. Sein Sohn verlassen, arm, für Unterwerfung zu voll von Selbstgefühl, soll sich nach Sina gerettet haben.

Enpern und Rhodos wurden geplundert; die Schaasem brangen in den Taurus, in die nubische Buffe. Amru wurde von Ofman, Omars Nachfolger, zurudes berufen, aber die Krieger erklarten, wie sie in dem Furschm der Glaubigen den Lehrer des Gesetzes verehren, so im Krieg nur dem besten Feldherrn zu folgen. Die meischm Chalisen waren schwache Herren; aber das Reich

n. E 656.

n. 6.

. 651.

62 XII. Buch. Con bem Urfprung ber mohammedanischen 2C., gegründet auf einen der Nation eingeprägten Glanben, blieb durch sich, unüberwindlich, so lang dieser Kraft behielt.

Von Persien bis in die Sandwusten Kairwan's erzitreckte es sich, und noch stand der Stuhl bes Fürstert nicht fest. Als auf Osman Ali folgte, bewassnete die Wittwe des Propheten die Schaaren gegen den Erstent der Gläubigen; sein geheiligter Stuhl wurde von denz Weib erschüttert und Römer und Perser zitterten vor der Fahne des Propheten. Ali wurde endlich zu Kufa ermordet, die Shiiten ehren sein Grab in einer Moschee unweit von dieser Stadt.

Die Shitten sind eine Parthei, welche meber seine Borfahren, noch seine Nachfolger als rechtmäßige Chazlifen erkemt, und ein heiligengeschlecht ehrt, das von ihm stamme, und aus welchem der letzte, in dem 868sten Jahr unserer Zeitrechnung erbohrne Entel, Mohammed Montatar, verborgen lebt, um am Eude der Tage als Herr aufzutreten. Dieses Glaubens ist Persien. Den ganzen Juni feiern die Shitten den Tod Ali, haffans und Hoseins, seiner Sohne: sie beweinen ihn bei Nacht; das Schauspiel der Schlachten und Ermordungen wird dargestellt; das Bild der blutenden Leichname durch die Gassen getragen, jeder lernt ihre Feinde, die Sunnizten, verwünschen. Bon der letzteren Secte sind die ofe manischen Turken.

n. C. 655.

> i. E. 661.

#### Kap. 4

fürften ber Glanbigen vom Saufe Ommia.

Der Stubl bes Propheten wurde erblich im Saufe kines Obeims Ommia. Deffelben Cohn, Abufoffan, war Mobammede bitterfter Reind; Benda, fein Beib, berehrte bas Berg Sanfa, eines ber bornehmften Der Gohn biefer Meltern, Moamiah, ba Glaubigen. er En Kortgang bes Propheten fab, ertannte, bag er bon Gott tomme, wurde fein Berehrer und Freund, Statthalter eines Landes, und nach Ali's Tod und haffans Abdantung, Emir el Mumenin. Go febr er bie Nation fur ben Glauben entflammte, fo gut unterichieb er bas Zufällige bom Wefentlichen, wie er benn Bein getrunten, fich in Seibe gefleibet, und aus bem einfamen Meffa den Stuhl ber Lehre in das berrliche Damascus verfett, beffen Gegend unter die vier Paras biefe des Morgenlandes gezählt wird.

Einige in Afrika umberziehenden Stämme baten Okah, seinen Feldhauptmann, sie von der unerträglischen Berwaltung der konstantinopolitanischen Kaiser in befreien; welches Okbah gethan, und (sern von den Ueberbleibseln, doch) im Lande der alten Eprene, der Baterstadt so vieler Dichter und Weisen, sieh durch die Stiftung von Kairwan befestiget. Am Fuße-eines massimeichen Berges, umgeben von lachenden Trifften, in einem salzreichen Lande, nicht weit von der See,

n. E.

64 XII. Buch. Ban dem Urfprung der mohammedanischen 2c. grundete er biefe Stabt. hierauf unterwarf Ofbab in wenigen Jahren die nordafritanische Rufte, welche, als Karthago frei mar, den Romern drei punische Kriege Sinnlichkeit und Ginbildung erklarten fich für gefoftet. ben Glauben, ben er an ber Spige ber Schaaren lehrte. Die Rouigin Damia erhob fich als eine neue Dido: fie wollte bas Land frei machen, eroberte Rarthago, schlug die Araber, verheerte (Stalien fühlte es) die kornreichen Gefilde, die Speicher Europens; in ber Meinung, daß der Keind nicht werde bestehen konnen. Saffan, an der Spige der Araber, rief alle Rraft ib= rer Begeifterung auf, und Rarthago fiel. Die Rufte bis an die Meerenge murbe erobert.

#### Rap. 5.

#### Die Araber in Spanien.

Roch berrichte in Spanien und im füdlichen Frank-

reich die Nation der Westgothen, der zur Macht nichts abging, als die Wissenschaft des Gehorsams. Wir sas ben ihren Thron durch Partheiung erschüttert: ihre Könige übten keine Tyrannei; sie hatten die Factionen mehr schrecken sollen. Als Rodrigo den König Witiga, der die Großen unter einer eisernen Ruthe hielt, vom Thron gestoßen, und geblendet, lud ein spanischer Graf den arabischen Statthalter in Ufrika, Musa Ebn Nasir, über die Meerenge. Es ist gesagt worden, daß der Kbnig Rodrigo des Grasen Schwester geschändet, aber

710.

n. C.

682.

n. C. 688. wahrscheinlicher, daß ber Anschlag eine Burtung bes Partheigeistes mar.

Im fiebenben Jahr bes Rurften ber Glaubigen Balid Ebn Abdulmalet gab Muja bein Feldherrn Tarich ober Tarif ein Beer bon Arabern, Berber'n (herunigiehenden Afrikanern) und Mauren. Wo er über bie Meerenge ging, erhebt fich vierzeben hundert guf aber bie Baffer ein gegen Oft und Mord fentelrechter. gegen bie Spipe von Europa fich berabziehender Rels. Diefen befestigte er; er mard Gebel Tarif, Gibraltar. Bon ba verbreitete er fich burch bas Land. Geftritten wurde bei Terez. Don Rodrigo, fur die Krone und Reibeit und Religion ber Westgothen, ftritt gegen Zatif und Dufa, ben Islam und bie Gewalt ber Araber; ling und bart mat ben Rampf; heldenmuthig fritt Ros brigo; bis ber Bernather; ber bie Araber gerufen, unb Oppas, Erzbischof ju Gevilla, in ber hoffmung, baß bie Araber nur eine Parthet gegen bie andern begunfligen murben, ju bem feind übergingen. Es fiel mit bem Ronig bie Blathe bes Beeres. Das Reich bet Befigothen, getrennt, ohne Berrn, wurde unter bie . herrichaft der Araber gebracht. Bon Dieer ju Deer, aber bas Phrendengeburge, breiteten fie fie aus; Dats bonne, Carcaffonne, bas Land bis an die Rhone, binauf nach Lyon, eroberten fie. Biele alte blubenbe Stadte wurden umgefehrt, neue errichtet; Souft be flatigten fie bie Berfaffting; nur, bag ber Bliff bet v. Diffuer Mug. Gefdicte, Il.

**₽** €.

n. E. 713. 66 XII. Buch. Bon dem Urfprung ber mohammedanischen 2c.

Gläubigen die Stelle des Konigs einnahm. Die Nationaldersammlungen, die Grafen, die Gerichte, die
Gesetze blieben. Die Christen erhielten die Religionsfreiheit; nur, daß dem Islam nicht widersprochent
werde. Die Abgabe oder Landsteuer war ein zehender
Theil des Einkommens der Stadte und Länder, die
sich ergaben; die Bezwungenen waren zu einem Fünse
theil verbunden; das eine und andere wurde dem Statthalter des Chalisen gegeben.

Die Meltgothen vermochten bas Gebot nicht zu ertragen, daß fie ben Glauben ber Ucberminder unmis berlegt laffen, die Rrone des Martyrthums nicht erwerben follten; die Bischofe hatten Dube, biefe Begierben zu maßigen. Ginige, die alle Unteewerfung verichmabeten, edle Danner und Cohne ber Eblen, foben nach Affurien. Von ben Pyrenaen erftrectt fich eine Rette von Bergen an ber Rafte bis an bas Borgeburg Finisterre, ber außerften Grange Galiciens, einer biefer Berge, Ansena, mar bie Buflucht einer Schaar von ungefahr taufend Gothen, welche fich in bie Boblen Unserer Lieben Frau' von Chabadonga rette ten, und Pelano, einen bornehmen Rriegemann, als Diese Sage ift von Bergroßerungen-Saupt erkannten. ber Gitelkeit nicht rein genug; boch genießt Afturien, bas Rettungsland ber edlen Gothen, Freiheiten, web che keinen andern Uriprung, als biefen Seldenmuth tens nen, und ber Fleden Gijon, auf biefer Rufte bon ben

n. E. 718. 2.5. Die Araber in Spanien. A.6. Die Araber in hindustan 67 Feinden kaum bemerkt, wurde die Wurzel einer dauers hastern Monarchie. Diese verbreitete sich in den Bergen, die Hauptleute eroberten Obiedo, Leon, und es geschah, nach zweihundertjährigem Kampf, daß Orsbundo II. sich in der Macht fand, königliche Würde herzustellen. Dieses that er zu Leon.

u. €.

Das politische Unglud mar fur bie-Tugenben und für ben Beift der Bestgothen vortheilhaft. Der lange, mannigfaltige Rrieg wiber übermachtige Feinbe nothigte fie zu einer glorreichen Unftrengung aller Rrafte bes helbenmuthes; und fie faben bei ben Eroberern Runft. fleiß, wie er in ber europaischen Barbarei nicht mar; Re lernten burch fie Bequemlichkeiten bes Lebens tens Doch biefes in fpateren Beitent: bamale fannte ber Araber felbft nur Glaube und Baffen; es ift nicht ausgemacht, ob ber große Prophet lefen und ichreiben tonnte: be Surft ber Glaubigen, Mli, mar ber erfte, welcher (auf daß die Nation in entfernten Eroberungen bie Reinbeit ihrer Sprache nicht verliere) burch Abul Afwad Albuli ihre Grundfate grammatisch auf zeichnen ließ. Bu gleicher Beit sammelte Chalil bas Die Literatur ging unter bem Saufe Wirterbuch. Omajah nicht viel weiter.

Kap. 6.

Die Araber in Binbuftan.

Indes Walid ju Damascus, ben Fall ber Weftgo-

68 XII. Bud. Bon dem Urfprung der mohammedanifchen ic.

Eroberungen in Oftindien benachrichtiget. Mie widerftand Hindustan auswärtigen Waffen, immer bem Einfluß fremder Sitten. Auf Diefen ruben die Landes gefette, ober biefe haben fich fo in jene verflochten, baß fie burch ben Lauf ber Zeit und alltägliche Uebung ungerftorbar wurden. hiezu trug nicht nur bas Berbalthiß zu bem himmeleftrich und Erbreich bei, fondern auch bas große Intereffe, welches bie gablreiche, verehrte Cafte ber Braminen bei Erhaltung berfelben bat. Die Cafte ber Tichetterih's (ber Krieger) ift butch große Borguge fur eben biefe Berfaffung eingenommen Die Cafte ber Raufleute will Rube und daß morben. Die vierte Caste (die Sodders) fft bas Alte bleibe. fo erniedriget, daß fie teinen Ginflug hat; Offindien hat hieruber ftrengere Gefete, ale Lacedamon in Unfehung ber Sclaven; nirgend haben bobere Stande mehr gewagt, noch die Menschheit in ihren Fortschritten mebr gurudaebalten.

Die Braminen hatten bie Sumander und Christen zu bestreiten! unwillig saben sie uralte Colonien ber Juden: jetzt brachten siegende Moslemin ben Glausben Mohammeds. Er nothigte sie, sehr wider ihren Millen, von der Strenge nachzugeben, und der menschlichen Natur mehr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

#### Rap. 7.

#### Bon Frantreich.

Die vor hundert Jahren taum befannten Baffen der Araber herrichten vom Ganges bis Narbonne, als ber spanische Statthalter Abberachman, unwillig über den Abfall des Landchens Cerdagne, ben herzog Eudes von Aquitanien und bas Reich ber Franken mit Krieg- überzog.

In diesem westlichen Theil von Europa waren die Franken allen Wölkern so überlegen, ihr Staat so groß, Alugheit und Muth zeichneten sie dergestalt aus, daß, wenn sie gefallen waren, weder die Langobarden, noch sonst ein teutsches oder slawisches Wolk die Araber hatte verhindern konnen, Italien und Konstantinopel auf einwal von allen Seiten anzugreisen,

Die Könige der Franken verlohren seit Dagobert, Sohn Chlotars, der zu Paris jene Versammlung hielt, ihre Gewalt durch Schmäche, verschwenderische Begünstigung der Großhosmeister (Majores Domus), und unglückliche Zufälle, welche diese für sich benutzten. Indeß der Glanz und das Wolleben des Pallasis die Nachkommen der Merwingen einschläserte, unterließen die Großhosmeister keine zu der Vermehrung und Befestigung ihrer Macht sührnede That, sie mochte durch Verdienst oder durch Kühnheit außerordentlich senn. Der König schlug die Großhosmeister

70 XII, Buch. Bon bem Ursprung ber mohammedanischen te. ben geistlichen und weltlichen Herren zur Wahl vor \*), aber schon Seerwin vermochte so viel mehr, als die Ronige, daß, wenn Grimwald und Pipin von heristal ihre Große nicht geschickter verborgen hatten, die Eisfersucht aller Gewaltigen sie noch erstickt haben wurde.

Pipin und seine Nachkommen erwarben und beshaupteten durch Berdienste, als Großhosmeister, eine mehr als königliche Macht, sowohl in Austrassen, als Meustrien (2002). Man' fand natürlich, daß die das Meisste vermochten, zu welchen die Nation das meiste Ber, trauen hatte. Daß alles hierauf ankam, fühlte der alte Pipin, so, daß er sterbend nicht seinen mindersjährigen, achten, sondern seinen aus ungeseymäßigem Beischlaf erzeugten Sohn, Karl, zum Nachfolger seisper Würde empfahl. Man wollte, daß die Kraft des Königthums in dessenigen Hand ware, der die königslichste Seele hätte.

Die Franken hatten Kriege in Teutschland, gegen Friesen, Sachsen, Sorben, Baiern, tapfere Feinde, treulose Schutzverwandte, oder für schwache Angehdzige, welche gegen Barbaren Hulfe bedurften. Hiezu waren die Großhosmeister ruftig; freudig erschienen sie an der Spitze der Schaaren; sie suchten Kriege. Auch im Frieden übten sie das Gnadenrecht, vergaben die

<sup>\*)</sup> Electione pontificum et cunctorum ducum.

<sup>\*\*)</sup> Pipinus Dux Francorum obtinuit regnum Francorum per annos 27, cum regibus sibi subjectis; Ann. Fuld.

Stellen, vertheilten Erledigte Rammerguter, und lief. fen den Ronigen die Chre des Namens, eine febr gute Tafel und in der Man - Berfammlung den Rang. Dann faß ber Ronig vor'den Franken auf dem Stuhl feiner Bater, grufte feine Getreuen, wurde von ihnen gegrufft, empfieng bas von ber Nation ausgemachte Gefchent und gab es bem am Thron, ftehenden Große bofmeifter: pertheilte nach beffen Weisung die erledig= ten Suter, bestätigte bie icon vergebenen. Dann flieg er auf ben Bagen; von vier Ochsen gezogen tam er in ben Pallaft, und blieb daselbst bis den folgenden Mantag. Alle großen Dinge trug ber Minifter vor; derselbe vollzog die Baschluffe der Franken. Racht war von jenen alten heermannen baburch uns terfchieden, daß er fie auch im Frieden und lebenslangs lich, gemiffermaßen erblich, übre, und über alle Gegenftande ber Bermaltung ausbehnte. Dft, und vergeblich, wiberfetten fich biefen Uebertretungen ber Korm die Bergoge ber Allemannen, von Bretagne, von Nauitanien.

Aber das Umständliche dieser Geschichten ist unbestannt; Furcht, Gleichgultigkeit, Berwilderung, versminderten die Geschichtschreiber. Es war die Heldenszeit Europens; die Wilden wurden zu civilisitren Forsmen genothiget, Wälder ausgehauen, Moraste gestrocknet; der Abel war frei; das Volk beschäftiget Brod hervorzubringen.

72 XII. Buch. Bon bem Ursprung der mohammedanischen 26.

#### Rap. 8.

#### Leut fobland.

In den teutschen Mald brachte ein vornehmer Englander, Winfried (nachmals Bonifacius genaunt), den Schimmer des Lichtes der Religion. Im Baiers lande erneuerte, reinigte, ordnete er, nach Roms und seinem Sinn, die christliche Lehre; in Franken, Thüringen, am Rhein, bei Sachsten und Friesen pflanzte sie sein heldenmutthiger Eifer; indeß er an die Orte, wo Stuf und Bustrich geehrt wurden, für Jesus und Maria sittenmilbernden Gottesdieust siistete, sammelte er die Gemeinde in Obrfer, den Anfang von Städten.

Als ber Papft Gregorius II., zu Gründung und Ausbreitung der Macht seines Stuls besonders thätig, des Bonifacius Geschicklichkeit und Muth demerkte, gab er ihm bischöstliche Würde und machte ihn zum Legaten. Bonifacius erward durch Berdienste, nach der Gunst, welche sie zu Rom und nach der Theilnehmung, welche sie den Franken fanden, die für ihn errichtete Erzstift Mainz (diese uralte Stadt hatte seit den Berheerungen der Barbaren dem blübendern Worms den Borzug gelassen). Bon da trug er die christliche Lehre nach der Borstellung seiner Zeiten, den Namen des heiligen Stuhls zu Kom, die milderen Sitten und Ordnungen der Franken unter die Stämme, welche der Großhosmeister besiegte oder zu unterwersen ges dachte. Daß also kas Evangelium und der Islam zur

ր. હ. *9*56, A. 8. Teutschland. A. 9, England. A. 10. Langobarden, 73 felbigen Beit durch die gleichen Mittel ausgebreitet wurden! Der Norden wurde durch Ribster (Gesellsschaften, wie jene puthagoraischen, und in vielem Bestracht, noch verehrter) jur Cultur gebracht.

### Kap. 9.

#### England.

Si if auffallend, daß das Meiste in dieser Ars von Mannern bewurkt wurde, die im außersten Erin, auf Op, bei den Kommen zu Bangor, Unternehmungszgeist gefaßt hatten. Indeß die Scoten Kriege wider die Saledonier, die Donastien der angelsächsischen Kozung sehden gegen einander, fortsetzen, manche Gahzung jede im Innern erschütterte, und langsam, endelich, die Konige von Westser ein Uebergewicht bekamen, war das kaum gepflanzte Christenthum und ein in Werth gehaltener Ueberrest von Kenntnissen in England, mehr als anderswo in Ehren: So, daß indes die Nazion dem Ausland unbedeutend war, eigenthümliche Kraft und Kühnheit in einzelen Mannern hervorleuchztete. Diese schusen sied einen Würkungskreis, der beis nahe ganz Abendland umfaßte.

#### Sap. 10.

#### Langobarben,

Das Reich der Langebarden erhielt mehr Zeftigs leit, feit Authari, Sohn Rlephs, die Regierung antrat; n. C. 584.

74 XII. Buch. Bon bem Ursprung ber mohammedanischen ze. jeder Herzog überließ dem König die Hälfte seines Eisgenthums, um ihn ausser Bersuchung zu seizen, seine Bedürsnisse oder den Wunsch, Freunde glücklich zu machen; durch Ungerechtigkeiten zu befriedigen. Austhari regierte wohl und stritt als Held gegen die verzbundenen Kräfte der Exarchen und franklichen Könige; die Franken waren in dem durchschnittenen Lande der Lombardei weniger surchtbar, als wo in offenem Felde ihr Stoß entschied. Die Langobarden hatten sessene Städte.

n. E. 590. n. E. **5**99.

Die Wittwe Authari's, Theubelinde, mahlte ben Bergog von Turin, Ugifulf, ju ihrem Gemahl, bie Nation ließ ihn in der Mai = Bersammlung fich ale herrn gefallen. Bu feiner Beit vermittelte Papft Gregorius I. den unausgesetten Rrieg zwischen den Laugobarden und griechischen Exarchen: "was anderes, " stellte et beiden vor " konnte aus der Kortsetzung erfolgen, als "ber Tod vieler taufend Menschen, beren Urm Lango: "barben und Romern jum Landbau nutlich ift! " Agilulf machte auch mit den Franken und Amaren Beislich; fein Bolt hatte beffer cultivirtes Land und mehr Producte bes Runffleifes, als tein bats barifcher Stamm, zu verlieren, und innere Ordnung ber unruhigen Bergoge mar bei auswartigem Frieden am beften zu befbrdern. Theudelinde befestigte bei driftlichen Glauben; fie gab ber Nation Gefchmad au friedlichem Leben. Bieweilen murbe bie Rufe

n. C.

643,

burch bie Raubsucht und Untreue awarischer Chane ge fibrt, aber ber hiedurch unterhaltene Rriegergeift mußte bald fich an Rube zu gewöhnen; das Reich mar beffer geordnet, und murbe nicht mehr bergrößert.

Agilulfe Gibam mar jener Ronig Rothari, bon n. C. 636. bem ermahnt worben, wie er bas Gefethuch sammelte. Dreihundert neunzig Berordnungen maren barin be griffen; in ben folgenden bundert und geben Jahren wurde es um hundert drei und neunzig Artifel ber-Es blieb, als die Langobarden aufhorten, eigene Ronige gu haben; ber Ueberwinder gab ben franfichen Capitularien nur concurrirendes Unfeben. Garchat und in Rom berrichte bas von Raiser Justis manus gefammelte und vermehrte Recht; hieraus ente find jene , bis auf Diesen Tag in Stalien bemerkliche, Berichiebenfeit hergebrachter Dbfervang.

In dem Langobardischen Gefetz murde Diebftabl und Chebruch , nicht aber Mord, mit dem Tode bestraft. Die Prarotens ber Großen und bas Bertrauen ber Ration auf ben Ronig macht begreiflich, baß nicht erlaubt war, ben in Untersuchung zu ziehen, welcher auf bes Konige Befehl jemand umgebracht, oder über die Art th ju thun,' berathichlaget batte. Wer aber (wie Narfes ben Albwin) einen Feind in bas Land lud, wer es verließ oder einem freien Mann gur Entfernung bon dem gerfreinen Wefen der Langobarden behuflich war, mußte fterben: hingegen ift nicht gefagt, daß ber,

76 XII. Buch. Bon bem Urfprung ber mohammebanifchen ze welcher miber ben Ronig Berschworung mache, ferbei muffe, wohl aber, daß diefes ihn der Gefahr des To bes aussete. Es ift mertwurdig, bag, mer in be Rirche Unordnung begieng "), um vierzig Schilling wenn er es in ber Nationalversammlung that, um neunhundert gebußt wurde; wenn er im Pallaft bei Rouges bergleichen fich erlaubte, fo mar ber Tob bar Das Rriegsgefet erkannte, wie bei an beren Bolfern, auf ben, ber bas heer wiber ben Reld beren, ober wider ben vom Ronig über bas Deers ge fetten Vorsteher in Aufstand bringe, ober ein Theil bes Seers zur Pflichtverfaumnif verleite, ober in ber Schlacht seinen Cameraben verlaffe, burchaus ben Tob. Der ion der Nation gesetzte Feldherr mar über die Rriegsoperationen; ber Baftalbe bes Ronigs über bie Juffit und Policei des Deers \*\*); einer hielt den am bern in Aufsicht und Ordnung.

Rach bem Gesetz waren die Langobarden das herrschende Bolk, weit über die bei ihnen wohnenden Romer: die Buße der Hurerei mit einer langobardischen Sclavin war um zwei Prittheile hoher, als wenn sie eine Romerin gewesen. Kein Weib durfte, ohne den Schirm

<sup>\*)</sup> Scandalum commiserit.

<sup>\*\*)</sup> Si Dux exercitalem molestaverit injuste, Gastaldus eum solatiet usque ad praesentiam Regis, aut apud suum judicem ad justitiam perducat.

<sup>\*\*\*)</sup> Mundiburdium.

iden freien Dannern und eigenen Leuten mar ber Abfant jo groß, daß Digbeirath am Leben geftraft wurde; wenn ein freier Dann feine Dagb beirathen wollte, fo ging ein Caremoniel voraus, welches dre Biebergeburt bebeutete. Go erhaben freie Denfchen ther bie mindern Stande maren, fo wenig wurde bie Amschheit überhaupt für erfaben über bas Wieb gebalten: Wer eine trachtige Stute fchlug, wurde fo gebuft, ale wenn er biefes einer fcmangeren Sclavik gethan; hiefur mußte er nur halb fo viel buffen, all wenn er einem Pferd ben Schweif ausgeriffen batte. Die freien Menfthen waren Baronen, ober freie Leute bon gemeinem herkommen, ober Freigelaffene (Aldiones) nur personlich (fulfreal), obet die augleich iber ibre Guter verfügen mochten (amond). bollburtigen, aus, rechtmäßiger Che erzeugten Cobnen (fulbornet) murben unachte auf alle Weise unterschieben; boch wenn ein einiger von jenen vorbanden mar, biefe zur Erbichaft eines Drittbeils beigezogen. ber Claffe ber Rnechte wurden Sansbienet (ministrales), bie alle Art Cultur erhielten, andere bie uber Landgüter gesett waren (massarii) und eigentliche Bauren (rusticani) unterscheiben. Diese lettere maren, finige für ben Pflug, andere fur bas Sirtenleben, in Diesem besonders über Ochsen, Schafe, Biegen ober Someine gefett; wo benn wieder ein Unterschied zwie om Melftern und Lebrjungen (discipali) war. Die

78 XIL Buch. Bon bem Urfprung ber mohammedanischen zu Sausbiener besorgten die Schwane, Falken, Kraniche Hirsche, die im Hause gehalten wurden.

Das Bort Virtus ift bei den Langobarben, wi bei den Alten: Rraft; und Solatium (ber einig Troft ber Schmache), bewaffnete Unterftung ").

Bu biesem Gesetz kamen in späteren Zeften Lesselbrauche, wie Obert ab Orto von Mailand unte Kaiser Friedrich I. sie gesammelt, und Verordnunger bes römischen Stuhls: es ging unter, als gegen das Ende bes zwölften Jahrhunderts die Städte mit eige nen Statuten versehen, und vermittelst der Bemühnwigen der Prosessonen von Bologna überall (Benedig vielleicht ausgenommen) das römische das einige zu Ergänzung der Locasobservanzen übliche Recht wurde. Um besten erhielt sich das Langobarbengesetz in Gegenden Siciliens, wo es frei angenommen worden war.

Es enthalt nichts über die Staatsverfassung, weil der Coder, von deffen Verfügungen die Sicherheit und das Eigenthum der Burger abhieng, von den wandelbaren Formen der Staatseinrichtungen unabhangig senn soll. Das Reich wurde durch Wahl vergeben. Darum ließ Agilulf seinen Sohn Abelwald zwölf Jahre

- n. C. 604, vor seinem Tod zum Nachfolger ernennen. Der junge
- n. C. 616. Ronig murbe nach bee Batere Lob mahnfinnig (Behte finn und Getrante, moburch er bewurkt murbe, fin
  - \*) Si quis homini libero insidiatus fuerit cum virtute solatio, et subito battiderit.

in diefer Hiftorie nicht felten); da murbe Ariwald, n. C. 625. fein Schwager, Konig an feiner Statt. Rothari, je n. E. 636. ner Gefetgeber, mar auch fein Schmager. Ale Mops mald, Rotfari's Cobn, von einem, beffen Weib er gemigbrauds, ermordet worden, ermablte die Mation n. E. 662. Bribert, Meffen ber Konigin Theubelinde; man suchte n. C. 653. bantbare Chrfurcht fur bas tonigliche Saus mit ber Freiheit, nach Berdienst zu mahlen, moglichst zu ver-Aribert, mehr Bater, als Patriot, wollte. baß Perthari und Godebert, feine Sohne, die Regies rung mit einander fuhren follten. Gie fuchten, einer gegen ben anbern, burch Partbeiung fich au ftarten. und wurden die Opfer ihrer Thorbeit. Grimmald. herzog bon Benevento, bon Godeberte Parthei, berrichbegierig und mißtrauisch (weil er feine Reigung bemertt daubte.) erschlug Gobeberten. Alle Perthari biefes borte, entflob er nach hungarn. Was ben Geist ber Staateversaffung anzeigt, ift, baß Grimmald, obiebon er viele burch Wohlthaten gewonnen, und fich mit eis ner Leibmache umringt hatte, jur Befestigung feines Thrond die Beirath ber Schwester biefer Ronige fur nothwendig bielt. Wie er bem Perthari endlich fein Recht pergab, wie die unvorsichtige Kreude des Bolts Men in nene Gefahr brachte, wie ein Freund ihn mit Rebensgefeder gerettet, wie fein Feind biefe edle That belobnt, und ber, welcher sie vollbracht, lieber mit Perthari im Elend, als geehrt und reich am Sofe lee

66 t.

n. E.

662.

80 XIL Buch. Bon bem Urfprung der mohammebanischen 14 ben wollte, biefe romanhafte Geschichte bezeichnet ben Die Kranken Ebelfinn ber langobardifchen herren. jogen bem Perthari ju Bulfe; Grimmalb ichlug' fie; badurch, baß er in verftellter Flucht ein mit Wein bots trefflich verfebenes Lager hinterließt Nachmals regierte er mit foldem Ruhm der Weffcheit, bag eine Abthei lung ber Bulgaren ibn bat, fie in die Bahl feiner Uns terthanen, aufzunehmen ; er gab ihnen Land in ber Grap. fchaft Molife. Go viele Nationen, beren jede etwas bon ihrer Sprache behielt, vergrfachten die Provincial Dialette Staliens. Man fleht in biefem Land alle Beb ten und Nationen und Berfaffungen; wer bie Schweis Dabei tenut, hat ben Mudzug, Die Mufter aller Regis menteformen und Perfoden ber Cultur.

Mach Grimwalds Tod eilte der Hof und die Menn. E. ge der Herren in die Alpenpasse, Perthari zu empfan671. gen. Er herrschte wohlthätig und milde, als der ersahren hatte, was Ungluck ist. Da Grimwald einen
n. E. Sohn, den Herzog zu Benevento hinterließ, sorgte
677. Perthari dafür, daß, neun Jahre vor seinem Tod,
Eunibert, sein eigener Sohn, zum Nachfolger gewählt
wurde. Diesen vertried der tridentinische Herzog Alahis; aber sanste Sitten, Achtung für die Wissenschaft
ten und alles Gute hatte ihm die Herzen gewond.
Hingegen unter Lütbert, seinem unmändigen Sohn,

u. C. 701. bom Bruber, innerlichen Rrieg, erwarb ben Thron

Lav. 10. Langobarben. Rap. 11. Die Araber in Frankreich. 81 und brachte ibn auf ben zweiten Uribert, feinen Gobn. Bergeblich fuchte biefer ben Dabft burch Schenfung in ben fottischen Alben (bievon leitet man Ginfunfte ber. bie Rom aus Viemont bis auf unfre Tage bezieht) fir fich ju gewinnen : Die Baiern unternahmen bie . Berftellung Lutbette. Er und Aribert verlobren ibr Riben: Ansbrand, ein meifer Greis, aus dem Baierlande (welches in dem Tirolergeburg an das Langobarbische granzte), wurde von ber Nation; und mit ibm Lutbrand, sein Sobn, erwählt. Dieser Lette leuchtete burch besonders große Eigenschaften hervor; nie war bas Reich machtiger, nie beffer geordnet. Mit Baiern, mit ben Glawen im Rarnthnerlande, war Kriede: Rarl Martell, Großhofmeifter ber frantiden Ronige, fandte bem Ronig Lutbrand feinen Sohn Pipin, auf daß der Ronig demfelben bie Saare abschneide. Rein Gifen berührte den haarwuchs frantis icher Berren, bis fie in bie Jahre ber Junglinge traten, worauf ber, welcher ihnen die haare abschnitt. in bie Berhaltnif eines zweiten Baters trat.

Kap. 11.

#### Die Araber in Franfreich.

Lutbrand machte einen Bund mit Karl Martell. Beiden war daran gelegen, die Siege ber Araber auf juhalten, vor welchen Konstantinopel, Paris und Benares gitterte. Da sie sich in Gasconien verbreites v. Muner Aug. Geswicher. II.

n. E.

80 AU. Auch. Aon dem Ariprung der undammedanischen ic. sen; dar nie über die Dordogne gingen, und Endes, den Kerzog Aanimmienst, schlugen, da Pariheien an die burgundriche Gränze streisten, schun Rainulf, Here von Die, San und Grenoble, zu ihnen überging, und sie auf der Straffe nach dem langabardrichen Reich sich Nizza näberten, traten Karl Marcell und Lütbrand sie sied Striffundum und Europa wider Absbewichman zusämmmen.

s. E.

731.

Jaben die Araber Poitiers ninnberten, vereinigte fich der Groffwimeiner mit dem gebemäthigten Derzog Endes. Gine Boche franten die Deere miber einander: bricken bas Camb. Un einem Camitag im Oftober, fer ben meichen Tours und Poitiers ausgebreitetet Befilden, geschach bie Schlacht. Eng und undurchbringlich, mit einer Bermaner von Schilben bebedt, snerichutterlich, fanden bie Franken. Ploblic bra den fe los; warfen um. Abderrachman fiel, bie Blathe des Deeres blieb mit ibm; bas Uebrige, noch fart, 16g nach Spanien. Man glaubt, Rarl Martell batte mehr thun tonnen, wenn er nicht batte wob len Manitanien burch fie in Surcht erhalten. Zag war fitt bie Grange bes grabifchen Reiche ent ideidend.

Den Ronig der Langobarden, der mit seiner Macht auf dem Weg nach Nizza fland, wagten sie nicht an zugreisen.

# Rap. 12. Ronftantinopel und Rom.

Bu "Konftantinopel hatten nach dem Kaifer hez taklus den Thron in Ginem Jahr drei Fürsten bestiegen; sein Enkel, Constans II., behauptete ihn. Die: n. C. 642. fer ist's, der den Künsten des Alterthums unersetzlichern Berluft, als Alarich und Genserich zusügte.

Er führte gegen die Langebarden einen Rrieg, n. C. 642. worin fein heer fich burch Berheerung auszeichnete die Trummer bes blubenden Luceria bezeugten es lang); als Among, ein fehr großer und starter langos barbifcher Rrieger, einen jungen griechischen Officier, an feine Sallbarde gefpieft, über die Reihen empora hielt . gab diefer Unblid dem Beer einen folden Schres dm, bag bie Schlacht verlopren ging. Da begab fic Constans nach Rom und plunderte alle vorfindliche Meisterftucke ber Runft. Der Tempel aller Gotter. worin Brmale der Senat gehalten wurde (jenes von Agrippa. Rreund und Minister Cafare Augustus, errichtete Bunder ber Baufutifft), murbe feines toftbas ren Dachs beraubt. Nachdem der Raifer amblf Tage fich hiemit beschäftiget, verließ er die Stadt, verminicht von feinem Bolt, verachtet von dem Reind. hierauf übte er gleichen Raub in vielen Stadten Itas lims, Sardiniens, Siciliens. Mit aller Pracht ber Provingen, die er fich nicht getraute gu behaupten, him er nach Sprakufen; die Schiffe, welche alles nach n. C. 662

84 XII. Buch. Bon bem Urfprung ber mohammebanischen zc. Ronftantinopel bringen follten, murben von ben Arabern meggenommen. Der Ctols ber alten Runft murbe nach Alexandria gebracht; niemand weiß, wie alles zerstort morden. Conftane blieb feche Jahre in Sicis

5. 668, lien; bort wurde er umgebracht.

Ein Jungling, den das Deer nothigte, fich auf ben Thron zu erheben (weil feine Schonheit ihn ems pfahl) wurde von Constantinus IV., Sohn bes Rais fere, leicht bezwungen. Unter Letzterm murbe Ufrita verlohren. Dhne bas griechische Teuer (eine Composis tion, wozu besonders Naphtha fam) murde Ronftantis nopel erobert worden fenn. hingegen hielt Conftantinus das Concilium, worin ausgemacht wurde, daß Jesus mehr, als Ginen Willen hatte, obicon er nur Einem folgte.

**6**85.

691.

.

Unter feinem Sohn, Juftinianus II., trug fic zu Ravenna bei Anlag ber an Sonntagen üblichen Militarexercitien etwas ju, bas von ben Sitten im Exarchat einen Begriff geben fann. Diese Uebungen geschahen zunftweise, eine Bunft fand fich beleidiget; fie lub am nachsten Sonntag nach dem Gottesbienft (ausschnungsweise) die Mitglieder der andern Bunft bin und wieder zu Gaft, jeder wurde von bem, ber ihn geladen, ermordet, in Cloaken gefturgt, ober im Stall verscharret. Die Stadt war drei Tage in bfs fentlicher Trauer; die Bader verschloffen; die Theater gefperrt; jeder fuchte feinen Bater und Freund; ce

wurden Umgange verordnet: der Erzdischof befahl Fassstm, welche selbst Sauglinge halten mußten. Afe das Geheimniß entdeckt wurde, litt die schuldige Zunft, was sie verübt; ihre Hauser wurden zerstört; ihrem Quartier blieb der Name des Rauberviertels.

Bald nach diesem wurde der Raiser, ein in der That unbesonnener, und roben Leidenschaften dienstdas rer Fürst, vom Thron gestoßen und ihm die Rase abs n. C. 695. geschnitten. Als er wieder eingesetzt wurde, ließ er n. C. 705. Leontius und Apsimarus, welche indessen regiert, des sentlich hinrichten, dem Patriarchen die Augen ausstes den, Große vor ihren Thiren hinrichten, oder in Säden ersäusen, oder ihnen siedendes Blei in den Mund gießen. Dergleichen Schicksale trasen auch Bors wehme aus dem fernen Navenna. Johannicius, einem durch Geistedeultur ausgezeichneten Mann, wurde ers laubt, einen letzten Willen mit seinem Blut aufzuzeichs uen; er schried: "Gott, rette vor dem Apranuen!" und zersprengte an einem Stein den Kopf.

Philippitus Bardanes nahm für die Menschheit an Justinian Rache; aber er vernachläsigte sich selbst und das Reich. Er wurde überfallen, geblendet. Anastasius Artemius, ein herr von Einsicht, folgte auf dem Thron. Das heer, anstatt wider die Araber Arleg zu führen, nothsigte einen Privatmann von Abramyttium, weil er Theodosius hieß, den Purpur anzunehmen. Sobald et durfte, legte er ihn ab. Ihm

n. E,

71i.

n. C.

713.

n. E.

716,

86 XII. Bud. Bon bem Urfprung ber mohammedanifchen ic.

n. E. folgte ein Jaurier, Leo; ein nicht verächtlicher Heer, 717. subrer, welcher über zwei Jahre Konstantinopel gegen die Araber vertheidigte; in dieser Zeit sollen Pest und Hunger breimalhunderttausend Menschen bes Lebens beraubt haben. Dieser Kaiser gab die nicht vorbereitete, mit geringer Menschenkenntniß, obwohl gutmeinend, abgesaßte Berordnung wider die Bilder in den Kirchen, beren bose Kolgen unten vorkommen.

# Rap. 13. Bieberholung.

Ueberhaupt waren in diesem Zeitalter zwei Mächte wichtig: im Suden die Fürsten der Glaubigen mit gewaltigen, kriegsersahrnen, siegreichen Schaaren; bei den Franken der Großhosmeister, in dem Ansehen der Berdienste, womit er über die Kräste des frankischen, burgundischen, thüringischen, baierischen Reichs und Allemanniens verfügte. Der König der Langobarden war durch sich groß, mehr als durch eine mit solchen Rivalen vergleichbare Masse von Macht. England, eine eigene Welt, war ohne politischen Einfluß auf das seite Land; der Norden wenig bekannt.

# Dreizehendes Buch.

Die Zeiten Karls des Großen und Harun's al Raschid.

(n. C. 732 — 841.)

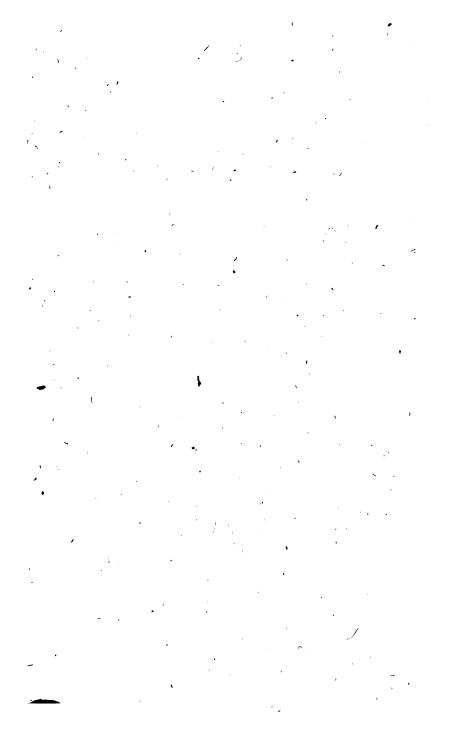

# Dreizehenbes Buch,

#### Rap. 1.

## Bufand Rome und Stallens.

Ceit Langem war bem romischen Bolt unangenehm, bon Ravenna Befehle zu bekommen, einem auslandis ichen Sof unterthan ju fenn, und unter Griechen ju fichen, welche alle Auslander als Barbaren verachtes Als bie Rube Rrafte gab, erwachte die Begierbe Unter bem Raifer Philippitus, ber der Befreiung. beibe Raturen in bem Sobn Gottes nicht genau genug unterschied, beschloß die Gemeinde der Romer: ", dem "tegerischen Raifer nicht langer gu gehorchen; feine munge nicht angunehmen; nicht zu gestatten, baß "bei St. Johann im Lateran fein Bild aufgestellt mur-"be, und im Rirchengebet feiner nicht mehr zu ermab-"nen. " Es fam gegen bie Raiferlichgefinnten ju einem Auflauf. Raum vermochte Die Geiftlichkeit, mit Kreug, Evangelien und Wachstergen, in ber Dia facra, die Gemuther ju magigen. Gie batte nichts wiber bie Sache klbft.

712.

90 XIII. B. DieBeiten Rarle b. Großen u. harun's al Rafchib.

Alls Leo bem Bolf bie sinnlichen Gegenstände ber Andacht nahm, wurde der Bersuch machtiger erneuert. Die Bilder waren eine hergebrachte Kirchenzierde; ben Stein betete kein Bernünftiger an, sondern richtete den Gedanken auf das bezeichnete Ideal; aber dem gemeinen Mann war immer unmöglich, seine Gedanken auf ein geistiges Wesen zu richten. Leo, nicht zufrieden, alte, mit Naturschwäche zusammenhängende Mißbräuche zu tilgen, ließ die Bilder, als Gögen, mit Bersachtung und Abschen zerstören, und seine Vorstellunges art allen Gewissen gebieten.

Gregorius II, ein Romer, damals Pabst, ertieß an die abendländische Christenheit Warnungen. In Italien erhoben sich Städte und Heere gegen des Kaifers Gebot; seine Beamten wurden vertrieben, unabbängige Männer an ihre Stelle gewählt, und für den Schirm' des apostolischen Stuhls Vereine geschworen. Einige Provinzen wollten einen andern Kaiser. Gregorius, mit jener, einem großen Mann eigenthümlichen Geistesgegenwart, stellte vor: "daß, da die gottliche "Gnade den Weg zu Leons Gemuth finden konne, Ue"bereilung ein Eingriff in ihre Rathschlüsse senn wurde."
So geschah, daß Italien gar keinen Kaiser erkannte, der Pabst aber, so lang er lebte, das Haupt eines mächtigen Bundes blieb.

Um biefe Zeit ruftete Konig Lutbrand wiber bas Exarchat, und bereitete bie Bereinigung Italiens in

n. C,

726.

Eine, sich selbst genugsame Monarchie, der nicht leicht immand etwas wurde anhaben konnen. Obschon einige herzoge zu unabhängig waren, doch hatte das langobardische Reich an Festigkeit gewonnen; vor König Lutbrand zitterten die Großen; gegen Geringere war er so gnädig, daß man ihm jenes vergab, Zwei Edle hatten wider ihn verschworen; er sührte sie auf die Jagd; an einem Ort im Wald, wo er mit ihnen allein war, hielt er ihnen den Anschlag vor, warf die Wassen, nie; thut euren Willen. Gie warfen sich zu seinen Küßen. Er beschenkte sie, zum Pfand der Vergedung. Er war kein Gelehrter (fagt Paul Warnstried), aber weis sir, als die Philosophen,

Von biesem Herrn rettete Gregorius III. burch Borstesungen Rom und Ravenna. Im Land eines Königs murde der römische Stuhl jene angehetete Höhe nie erreicht haben. Dieser Stuhl hatte das Glück, von einer Reihe einsichtsvoller Staatsmanner, die Bertehlamkeit und römische Erhabenheit mit ihrer Würde vereinigten, besessen, genn. Beiden Gregoren folgte Jacharias, ein Mann von Muth und dazumal seltenen Kenntnissen; diesem der unternehmende Stephan, der wider die langobardische Macht Hülfe bei den Franken suchte; Stephans Bruder, Paulus, der beiderlei Instresse mit bewundernswürdiger Kunst im Gleichges wicht hielt; Nadrian II, dem in den schwersten Zeiten

82 XII. Buch. Bon dem Ursprung der mohammedanischen zeten; da sie über die Dordogne gingen, und Eudes,
den Herzog Aquitaniens, schlugen, da Partheien an
die burgundische Gränze streiften, schon Rainulf, Herv
von Die, Gap und Grenoble, zu ihnen überging,
und sie auf der Straße nach dem langobardischen Reich
sich Rizza näherten, traten Karl Martell und Lütbrand
für sich, sur das Christenthum und Europa wider. Abberrachman zusammen.

я. С. 732. Indes die Araber Poitiers planderten, vereinigte sich der Großhosmeister mit dem gedemuthigten Herzog Eudes. Eine Woche standen die Heere wider einander; drucken das Land. An einem Samstag im Oktober, in den zwischen Tours und Poitiers ausgebreiteten Gesilden, geschah die Schlacht. Eng und undurchsdringlich, mit einer Vormauer von Schilden bedeckt, unerschütterlich, standen die Franken. Plötzlich brachen sie los; warsen um. Abberrachman siel, die Bluthe des Heeres blieb mit ihm; das Uebrige, noch stark, zog nach Spanien. Man glaubt, Karl Markell hätte mehr thun können, wenn er nicht hätte wollen Aquitanien durch sie in Furcht erhalten. Dieser Tag war für die Gränze des arabischen Reichs entsscheidend.

Den König ber Langobarden, ber mit seiner Macht auf dem Weg nach Nizza stand, wagten sie nicht anz zugreisen.

#### Rap. 12. Konstantinopel und Rom.

Bu Monstantinopel hatten nach dem Raifer Hes
rakllus den Thron in Ginem Jahr drei Fürsten besties
gen; sein Enkel, Constans II., behauptete ihn. Dies n. C. 642
ser ist's, der den Kunsten des Alterthums unersetzlichern
Berluft, als Alarich und Genserich zufügte.

Er führte gegen die Langebarden einen Rrieg, n. E. 643. worin fein Beer fich burch Berheerung auszeichnete (die Trummer bes blubenden Luceria bezeugten es lang); ale Among, ein febr großer und ftarter langos barbifcher Rrieger, einen jungen griechischen Officier, an feine Sallbarde gefpießt, über die Reihen empora bielt , aab diefer Unblick dem Beer einen folden Schres den, daß bie Schlacht verlobren ging. Da begab fich Conftans nach Rom und plunderte alle vorfindliche Meifterftude ber Runft. Der Tempel aller Gotter. worin Brmale ber Senat gehalten wurde (jenes von Agrippa. Freund und Minister Cafare Augustus, errichtete Bunder ber Baufunft), murbe feines foftbas ren Dache beraubt. Nachbem ber Raifer gwolf Tage fich biemit beschäftiget, verließ er bie Stadt, vermunicht von feinem Bolt, verachtet von bem Reind. hierauf übte er gleichen Raub in vielen Stadten Itas liens, Sardiniens, Siciliens. Mit aller Bracht ber Provingen, die er fich nicht getraute ju behaupten, fam er nach Spratufen; Die Schiffe, welche alles nach n. E.

84 XII. Bud. Bon bem Urfprung der mohammebanifchen zc. Ronstantinopel bringen follten, murden von den Aras bern weggenommen. Der Stolz ber alten Runft murbe nach Alexandria gebracht; niemand weiß, wie alles gerftort worden. Conftans blieb feche Sahre in Sicis 5, 668, lien; bort wurde er umgebracht.

Ein Jungling, den das heer nothigte, fich auf ben Thron zu erheben (weil feine Schonheit ihn ems pfahl) wurde von Constantinus IV., Sohn des Rais fere, leicht bezwungen. Unter Letterm murbe Afrika verlohren. Dhne das griechische Reuer (eine Composis tion, wozu besonders Naphtha fam) murde Ronftantis nopel erobert worden fenn. hingegen hielt Conftans tinus bas Concilium, worin ausgemacht murbe, baß Jesus mehr, als Ginen Willen hatte, obschon er nur Einem folgte.

Unter feinem Sohn, Juftinianus II., trug fich zu Ravenna bei Unlag ber an Sonntagm üblichen **6**85. Militarexercitien etwas gu, bas von ben Sitten im Exarchat einen Begriff geben fann. Diefe Uebungen geschahen zunftweise, eine Bunft fand fich beleidiget; n. C. fie lub am nachsten Sonntag nach bem Gottesbienft 691, (ausschnungeweife) bie Mitglieder der andern Bunft hin und wieder zu Gaft, jeder wurde von dem, der ibn geladen, ermordet, in Cloaten gefturgt, ober im Stall verscharret. Die Stadt mar drei Tage in bfs fentlicher Trauer; die Baber verschloffen; die Theater gesperrt; jeder suchte feinen Bater und Freund; es

wurden Umgange verordnet: ber Erzbischof befahl Fassitm, welche felbst Sauglinge halten mußten. Als das Geheimniß entbed't wurde, litt die schuldige Junft, was sie verübt; ihre Sauser wurden zerstort; ihrem Quartier blieb ber Name des Rauberviertels.

Bald nach diesem wurde der Raiser, ein in der That unbesonnener, und roben Leidenschaften dienstbas ver Fürst, vom Thron gestoßen und ihm die Nase abs n. E. 695. geschnitten. Als er wieder eingesetzt wurde, tieß er n. E. 705. Leontius und Apsimarus, welche indessen regiert, dfs sentlich hinrichten, dem Patriarchen die Augen ausstes den, Große vor ihren Thiren hinrichten, oder in Säden ersäusen, oder ihnen siedendes Blei in den Mund gießen. Dergleichen Schicksale trasen auch Bors nehme aus dem fernen Ravenna. Johannicius, einem durch Geistedeultur ausgezeichneten Mann, wurde ers laubt, einen letzen Willen mit seinem Blut auszuzeichs nen; er schried: "Gott, rette vor dem Tyrannen!"

Philippikus Bardanes nahm für die Menschheit an Justinian Rache; aber er vernachläsigte sich selbst und das Reich. Er wurde überfallen, gebleudet. Anas stasius Artemius, ein herr von Einsicht, folgte auf dem Thron. Das heer, anstatt wider die Araber Arleg zu führen, nothigte einen Privatmann von Adras myttium, weil er Theodosius hieß, den Purpur anzus wehmen. Sobald et durfte, legte er ihn ab. Ihm

und zersprengte an einem Stein ben Ropf.

n. C,

711.

n. C.

713.

n. E.

86 XII. Buch. Bon bem Urfprung ber mohammedanischen ic.

n. E. folgte ein Isaurier, Leo; ein nicht verächtlicher Heer717. suhrer, welcher über zwei Jahre Konstantinopel gegen
bie Araber vertheidigte; in dieser Zeit sollen Pest und
Hunger breimalhunderttausend Menschen bes Lebens
beraubt haben. Dieser Kaiser gab die nicht vorbereitete, mit geringer Menschenkenntniß, obwohl gutmeinend, abgesaste Berordnung wider die Bilder in den
Kirchen, beren bose Folgen unten vorkommen.

# Rap. 13. Wiederholung.

Ueberhaupt waren in diesem Zeitalter zwei Machte wichtig: im Suben die Fürsten der Glaubigen mit ges waltigen, kriegserfahrnen, siegreichen Schaaren; bei den Franken der Großhosmeister, in dem Ansehen der Berdienste, womit er über die Kräste des frankischen, burgundischen, thüringischen, baierischen Reichs und Allemanniens verfügte. Der König der Langobarden war durch sich groß, mehr als durch eine mit solchen Rivalen vergleichbare Masse von Macht. England, eine eigene Welt, war ohne politischen Einfluß auf das seite Land; der Norden wenig bekannt.

# Dreizehendes Buch.

Die Zeiten Karls des Großen und Harun's al Raschid.

(n. C. 732 — 841.)

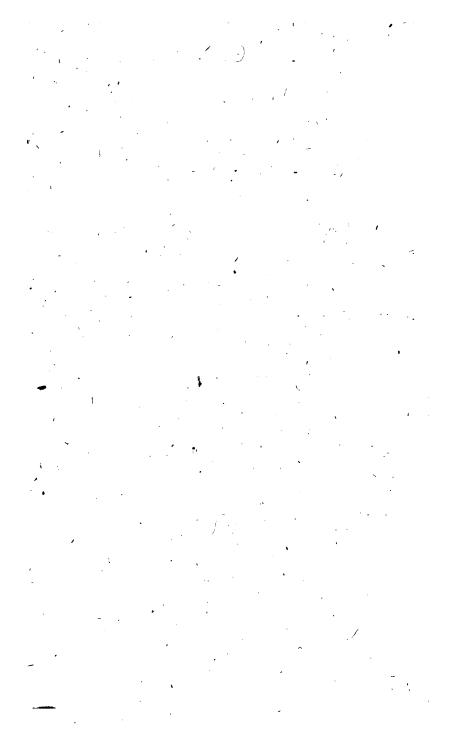

# Dreizehenbes Buch,

## Rap. 1.

## Buftand Rome und Stallens.

Seit Langem war bem romischen Bolt unangenehm, von Ravenna Befehle zu bekommen, einem auslandis fchen Sof unterthan ju fenn, und unter Griechen au fieben, welche alle Auslander ale Barbaren verachtes Mle bie Rube Erafte gab, erwachte bie Begierde Unter bem Raifer Philippitus, ber der Befreiung. beibe. Naturen in bem Sohn Gottes nicht genau genug unterschied, beschloß die Gemeinde der Romer: ", dem "teBerischen Raifer nicht langer ju gehorchen; seine "Dunge nicht anzunehmen; nicht zu gestatten, baß "bei St. Johann im Lateran fein Bild aufgestellt mur-"be, und im Rirchengebet feiner nicht mehr zu ermab-"nen. " Es fam gegen die Raiferlichgefinnten ju einem Auflauf. Raum vermochte Die Geiftlichkeit, mit Kreug, Evangelien und Wacheterzen, in ber Bia facra, die Ges muther ju maßigen. Sie hatte nichts wiber bie Sache felbft.

7120

100 XIII.B. bieBeiten Karle d. Großen u. harun e al Rafchid.

dem Romulus Momyllus die Raifermurbe aufgegeben, murde fie durch Rarl, den Großen, erneuert. Ueber Stalien, Kranfreich, Catalonien, Die Balearen, Krieß: land, an die Elbe, an ben Bbheimerwald, an die Raab, an die Geburge Rroatiens, erftrecte fich feine Gemalt.

# Rap. 5. Berfassung Staliens.

In den großen Stadten Italiens waren Bergoge, bie mit Bischbfen, Aebten, Grafen, Rittern und Ber: ten zu Gerichte fagen; vor ihnen mar das Bolt verfammelt; das Gefeg ber Nation des Bellagten ent: fchied; in Localfachen, bas Gefetz ber Proving, wo: rin die Guter lagen. Wir feben den Abt von Karfa über marme Bader im Sabinerlande bas Urtheil tomis icher Gerichte ablehnen, weil bas Gut unter bem Gelet ber Langobarden fen, er bewies es und murbe nach Langobardenrecht gerichtet; uur Giner im Gericht fannte Diefes.

und von den Landerstellen eximirt. Gemablt murbe et von Rlerus und Bolt; bestätiget von dem Raifer, der ihm die Berwaltung feines Domanialgutes auftrug: "burch diefe unfere Beftatigungehandlung ertheilen wir

"dir, heiliger Petrus, und dir Pafchalis, bes Apos "ftels Bertreter und allgemeiner Bischof, und allen

Der Papft mar keines Landes herr, aber frei

n. C. 816.

A.5. Verfassung Italiens. K. 6. Verfassung d. frank. Reiche. 101 "beinen Umtenachfolgern, die Stade und das Herzog=
"thum von Rom, und ihr Gebiet, in Bergen und Sbe=
"nen, wie ihr es vorhin besessen habt, mit Vorbehalt
"unserer obersten Herrlichkeit, ohne Abbruch oder Ein"griff (unserer Seits) in die geistliche und weltliche
"Berfassung, wie wir denn keinen eurer, zu uns flie=
"henden, Leute dem Spruch euerer Landrechte entzie=
"hen wollen." Der Papst hatte zu Rom die Macht,
welche die Herzoge in den anderen Städten, aber er
wurde, eher und leichter, als sie, von dem Konig uns
abhängig.

## Rap. 6.

Verfassung bes frantischen Reichs.

Bei ben Franken war zwischen Bolk und herr kein Unterschied; hiedurch wurde die Kriegekunst später auszehildet, die Nation blieb um so langer frei. Zur Land wehre wurde die Nation aufgeboten, Schaaren durchzogen das Land, auf ployliche Bedürfnist rüstig, in jeder Gegend war für die Polizei eine Wachte (vachta). Die Landeigenthümer hatten die Obliegenz beit der Landesvertheidigung; wer drei oder vier Mannzwerke (mansos) besaß, zog, indessen die Knechte das Land bauten, in des Königs Dienst; Arme, die nur Ein oder gar kein ganzes Mannwerk hatten, steuerten zum Unterhalt eines Kriegers. Es war eine bewassente Nationalrepräsentation.

102 XIII. B. DieZeiten Karle b. Großen u. Harun's alRaschib.

Die Kriegsordnung wollte, daß sich jeder mit Bafe fen und Kleidung auf ein halbes Jahr, mit Mundvorsrath auf ein Vierteljahr, versorge. Die Reuterei trug Schild, Lanze, Schwert (spatha), Dolch (semispatha), Bogen und Pfeile. Wer bei der Heerfahrt nicht erschien, büste die Versäumnis mit sechzig Schilling. Der Gaugrafe führte die Mannschaft des Gaues. Der Krieg bezahlte sich selbst.

Der Konig und der Lette der Franken lebte von In Rleidern, bie ihm feine bem Ertrag feiner Guter. Gemahlin gemacht, gab Rarl den - Bolfern Gefete, und feinen Sofmeiern Vorschriften über den Berkauf Anechte gaben Landsteuer (Tell, Grund: gins) von den ihnen verpachteten Gutern, und unter: worfene Wolfer eine Abgabe zu gemeinsamen Unstalten. Commiffarien ber Rammer erhoben diese gleichen Steu-Jene hafteten auf dem Gut. Brudenzolle und Beggelder wurden bezahlt, fonft maren die Franken gu nichts gehalten: sie waren das land ihrer Zapferkeit schuldig, mit ihrem Blut behaupteten fie es; ber Rb. nia batte ihrem Selbenmuth fo viel zu banken, als die Nation feiner Borforge. Geschente murben ihm in bet Gemeinde nach den Umftanden und Rraften beschloffen.

Gefetgebende Gewalt hatte er nicht: er überlegte im Rath feiner Leute die Gefetze, welche nothwendig schienen; ber Beferendarius fandte bie Projecte den Erzbischbfen, Derzogen und Grafen: fie den Bischtfen, Aebten, Centgrafen und Schoffen der Gradte; burch diese kamen fie vor die Bolksgemeinde, welche die Sande fur fie aufhob, oder fie murrend verwarf; die durch die Mehrheit beliebten bekräftigte der Konig.

Die Centgrafen hielten Gerichte in ihren Centen, bie Gaugrafen Landgerichte (placita), mobenu amolf burch bas Bolf ernannte Schoffen, oder bie merflichen (notabiles) Manner, nebft den Bogten der Stifte und hochflifte, fagen. hier murden die hohen Frevel (Mord, Mordbrand, Ranb, Entführung), hier die Sachen ber Anechte gegen harte Berren und alle Appels lationen untergeordneter Instanzen gerichtet. Gegen Die Mitte bes Mai tam ber tonigliche Commiffarius. Bei ihm versammelten fich die Bifchofe, Mebte, Gras fen, Bicegrafen, Centgrafen, Abgeordnete ber Schof. fenftuble, die Bogte und Bigthume der FrauenHofter, bie Mannen bes Ronigs. Dier famen alle Rlagen über bie Bermaltung, alle Sachen vor, beren Entscheibung nicht beruhiget hatte; ungerechte Richter murden ber Ehren entfett. Bei diefem Unlag leiftete die beranges wachsene Jugend die Bulbigung. Freiftatten schirmten wider Gewalt, nicht gegen die Gefege.

Dienstmannen konnten ihren herrn in vier Fallen verlassen: wenn er einem nach bem Leben stellte, ein nen beraubte, einem Stockschläge gab, oder seine Tochster schwächte.

Rarl, der Große, ließ bisweilen gu, bag moblvere

104 XIII.B. Die Zeiten Karls d. Großen u. harun's al Maschib. dienten Botern Sthne in der Grafschaft und in ihren Leben folgten. Seine Nachfolger wagten bald nicht, zu versagen, was einigen aus Gnade geschene. Ins deß trug die Menge der herrschaften, die zuletzt unabshängig wurden, mehr als irgend sonst eine Regiez, rungsform, zu Cultivirung der Länder bei, wo sie viele Mittelpunkte von Glanz und Auswand schuf, und jezdem geringen Mann möglich wurde, in der Nähe Schutz zu sinden. Diese Bedürsniß machten die Sitzten schon früher fühlbar; königliche Domanialknechten gaben ihr Eigenthum den heiligen berühmter Kibster zu Leben. In diesem Sinn wurde Valtellin in dem Alpgebürge der Abtei St. Denvs ausgestragen, der Abt zu St. Denvs war ein bedeutender Schutzherr am

Die Klöster wurden sowohl wegen des Christensthums, auf bessen Grund man das neue Sittenges baude aufführte, als wegen der Gastfreiheit in Zeiten, wo wenige Gasthofe waren, und insofern sie die Sorge der Armen und Aussätzigen führten, von dem König begünstiget. Das Bolk suchte ihren Schutz um so bez gieriger, weil Gott und die Heiligen dem Hof selbst so imponirend, wie dem geringsten Landedelmann waren.

Sofe.

Rarl, der Große, erneuerte die uralte, zu oft unters brochene, Ordnung, daß die Bischofe nicht von könige \*) Lex Carolom. 768: de homines fiscales de quolibet contracto attraexe. licher Macht ernannt, sondern von den Gemeinden und Geistlichen erwählt werden sollten; schon sein Baster hatte ihre Leute der Gerichtsbarkeit der Grafen ents zogen. Man glaubte, auf die Bischbse so zählen zu konnen, daß sie die Großen beobachten und von bosen Dingen abhalten wurden. Auch ihre Leute zogen in das heer; in Gerichten revidirte der königliche Commissarius auch ihre Urtheile.

Sie führten ihre Anechte und Leute sonst selber in ben Krieg, aber Karl, auf die Borstellung vieler Gezteuen, besonders von ihrem Stand, erklarte, nicht länger zugeben zu konnen, daß Gottes besonderste Diezner zu Zerstörung seines Sbenbildes Wassen erheben; die Clerisei soll nur einige Pralaten zu Segnung der Bassen, Berkundigung der driftlichen Lehre und Friezbensvermittlung anordnen; über die Leute der Bischofe werde der König einen Hauptmann seigen. Als die Kirche mächtig und reich wurde, mußte das Wesentliche dem Zusälligen weichen; sie nahm die Grundsätze der herrschaften an.

Die Monche trachteten, fich von ber bischoflichen Gerichtebarteit los zu reißen, weil sie, wie andere freie Manner, am liebsten unmittelbar von dem Konig abshangen wollten. Sie waren, wie die Lacedamonier, nach herrschaft um so begieriger, ba sie bas Leben im Gesborsam zubrachten. Pipin und Karl, eben wie sie die Grafen von den herzogen befreiten, begunftigten in

106 XIII.B. DieZeiten Karls b. Großen u. harun's al Raschid. bem gleichen Geist die Exemtionen ber Rlofter; die unter große Menge vertheilte Macht war fur das the migliche Ansehen eine weniger furchtbare Dyposition.

Der ganze Norden ist ausgerodet und gestiftet worden, als der Blick gewöhnlicher Menschen die Grans zen ihrer kleinen herrschaft übersehen mochte. Nichts ist verwerslich, was zur gehörigen Zeit geschieht; aber nach Erbauung des Pallastes fällt das Gerüste von felbst.

Es ift anderswo von uns bemerkt worden, daß ein vorzügliches Verdienst Karls, des Großen, (oder ein Beweis seines richtigen Verstandes) war, daß er mit seiner großen und siegreichen Kraft nicht verschmähete, nach den Gesehen des Landes und nach dem Rath seis ner Getreuen zu regieren. Sein Reich bestand aus unzähligen kleinen Obsen, deren jeder eine Republik machte. Auf jedem war für alle Bedürsnisse der Bes wohner gesorgt. Viehzucht und Landbau waren die Hauptbeschäftigungen. Dieselben Franken, welche Wittekind schlugen, bezwangen die im Norden stiefs mütterliche Natur, und sührten wider Auerochsen und Wölfe Kries für die Heerden.

In diesen Sitten war jeder fich selbst genug. Es geschah nichts in der Bollkommenheit unseres Runstfleißes, aber mehr, als jeder von uns, wußte der einzele Franke zu thun, unser Zeitalter hat eine größere Mannigfaltigkeit von Begriffen, sie hatten jeder für sich Rap. 7. Die Fürsten ber Gläubigen vom Sause Abbas. 107 zu mehreren Dingen Geschick. Man kann sagen, daß sie das Wesemtliche der personlichen Freiheit besaßen, ' beren Grundfeste auf den zwei Punkten ruhet, mogs lichst wenig zu bedürfen, und für mbglichst vieles brauchbar zu sepn.

#### Ray. 7.

Die Fürften ber Glaubigen vom Saufe Abbas.

Zwei Jahre vor der Zeit, als Karts, des Großen, Bater dem letzen Merwingen den Regentenstab seiner Boraltern abnahm, verlohr Merwan II., vom Hause Ommiah, den Stuhl des Propheten der Moslemin, sur Geschlecht. Abn Abbas Abdallah el Saffah, Nachkomme eines Oheims Mohammeds, bildete durch Abu Moslem eine Parthei, wodurch Merwan sein Kurstenthum und Leben vorlohr. Bei den Franken sieg das Haus Chlodwigs in den Privatstand herab; noch glaubt man die Enkel des Urhebers der Monarschie im Hause der Montesquiou zu erkennen; bei den Arabern wurde das Geschlecht Ommiah mit Innbes griff der unmundigen Kinder ausgerottet, und Erobes rer, Fürsten der Gläubigen, in ihren Grusten eutsweihet.

Siner nur, der nicht, wie Chilberich, den Sinn der Borvater verlohren, Abderrachman Dacheli, Sohn Moamiah, Gohns des Chalifen hesham, rettete fich in das außerste Abendland; sein Name gab ihm Aus

n. C., 554. 168 XIII.B. Die Zeiten Rarle b. Großen u. Sarun's al Rafchib.

n. E. hanger, er ging über die Meerenge nach Spanien,
755. schlug den Statthalter Jussuf, und sonderte, als Emirs
el. Mumenin, diese große Provinz von dem Reich der Abbasiden. Um so blühender wurde sie; um so lans
ger behaupteten sie die Araber. Das Uebel und die Schwäche der großen Monarchien pflegt von Statts
haltern herzukommen. 283 Jahre herrschte über die
acht Provinzen (in welche Spanien eingetheilt war)
zu Cordova das ommiabische Haus.

Nach des Saffah frühem Tode erhob Abn Dichajas far Al Mansur, sein Bruder und Nachfolger, in eis ner fruchtbaren, ammuthigen Gegend auf beiben Seis ten des Flusses Tigris die neue Residenz der Chalifen, Bagdad.

. 762.

763.

Sein heer trug sieghafte Wassen in die der kasptesschen See gegen Oft und Nordost liegenden Lande, in Turkestan (das Turkenland). Der turkische Name, der bei Mela und Plinius vorkommt, ist vielen in den Busten südrussischer Provinzen wandernden Stämmen gemein, deren wachsende Bolksmenge oder Partheiunz gen von jeher dem gesitteteren Sudasien beschwerlich und oft verderblich gewesen. Zur selbigen Zeit regierte (wie dei den Massageten, welche hier Enrus sand) eine Königin über das an Gold und Edelgesteinen reische Land. Die Geschenke der griechischen Kaiser, der Handel in die Bucharei und von dorther nach Nordowesten, war die Quelle ihres Reichthums.

Sap. 7. Die Fürften ber Glaubigen vom Saufe Abbas. 109.

Indeg die arabischen Waffen fich gegen die Bucharei verbreiteten, murde auf ber andern Seite Armenien erobert, Rleinafien bis an den Bofporus durchstreift.

Bur Beit Abberrachman's el. Muzzafer, ber in Spanien regierte, wurde burch bie Araber von bort aus bie Infel Kreta erobert, und Candia bie neue hauptstadt.

n. C. 825.

Als Karl, der Große, die frankische Macht nicht mehr begeisterte, wurde Corfica, Sardinien, die bas learischen Inseln zur Steuer und Anerkennung arabisscher herren genothiget.

Der Statthalter Des griechischen Raifers, Michael, bes Stammlenden, (welcher feine burch Ermorbung bes beffern Bormefers errungene Macht in Konftantis novel felbst faum erhielt) beleidigte in Sicilien einen Jungling, badurch, baf er ihm feine Geliebte nahm, und fie einem reichen Mann gab, ber ihn burch Geld hiezu vermochte. Diefes erzählen andere verschiedents lid; über die Rolgen ftimmen fie überein. Der Minas ling fchmur : "foll ich meine homoniza verlieren, fo "follen bie, welche Schuld baran haben, den Berluft "vieler ber Ihrigen zu betrauren bekommen!" Born mar ben Griechen verderblicher, als der des Uchile les um die ichbne Brifeis. Er erregte ben grabischen Statthalter zu Tunis, Sicilien zu übergiehen, Biudat Mah, von aglabischem Stamm, von den spanischen Arabern unterftugt , fuhr hinuber. Die in der Ebene

110 XIII.B. DieZeiten Karle d. Großen u. Harun's al Raschid.

liegenden Stadte vermochten nicht, ben Anfall auszu- , halten, die herren ber Burgen, und, nebst Sprakus sen, Palermo und Chasuan widerstanden langer, als Khnigreiche. Drei und fünfzig Jahre verfloßen bis zu Bollendung ber Eroberung.

## Rap. 8.

Shilberung bes arabifchen Reichs.

n. C. 786. Die Zeiten Harun's al Raschib (bes Gerechten), ber Almansurs Enkel und brei und zwanzig Jahre Fürst der Gläubigen war, entwickelten mehr und mehr eine, schon unter dem Großvater, und noch mehr unter All Mamun, Harun's Sohn, bemerkliche, Liebe der Wissenschaften, wodurch die Araber sich bald, eben so wie durch die Wassen, auszeichneten. Morgenland, Afrika, Spanien, bekamen in der Periode ihres Glanz zes eine neue Gestalt. Es erhoben sich prächtige Palzläste, Gärten, Wasserwerke, Schulen, Fabriken; die Wolksmenge nahm ungemein zu; nie hatte Spanien eine größere Menge blühender, Städte.

Es war das Besondere bei den arabischen Erober rungen, daß, wer sich den Josam gefallen ließ, dem herrschenden Bolt sofort einverleibt und eben so frei, als dasselbe war. Sie fürchteten weniger die unumschränkte Gewalt des Chalifen, als den Propheten und Gott, welchen der Chalife wie sie fürchtete. Das Feuer, wodurch entstammt sie alle Südländer bezwungen, bes geisterte sie für alle schwere und große Dinge. Es war eine Seelenhobeit in der Nation, welche eine Quelle gerechter, wohlthätiger und großmuthiger Handlungen wurde. Auf diese Zeiten beziehen sich die meisten Sprüsche und Novellen. Die tausend und eine Nacht mache ten Harun berühmter, als daß er durch Afien hervor bis in die Ansicht Konstantinopels surchtbare Wassen getragen. Die Sprüche der Weisen machten solchen Sindruck, daß in der ägyptischen Schlacht Ludewigs IX. durch die Erinnerung eines solchen die Wuth eines Kriegers siel. Auf Gemeinsätze des Verstandes waren ihre meisten Gesetze gegründet, und erhielten sich das durch.

Die eigentliche Wissenschaft sieng mit Uebersetzungen an, welche Johann von Damasens (Mesue) von griechischen Aerzten machte. Die Fürsten der Släusbigen trugen ihm diese Arbeit auf. Sie wurde über Aftronomen und Philosophen fortgesetzt. In Bagdad, in Bassora, Aufa, Aesch, Nishabur, wurden hohe Schulen errichtet. Sie vervollsommneten die von Konstantinopel gesommene Uhrmacherei. Es war der edelste Wetteiser mit dem griechischen Reich; der arasbische Hos, war der vorzüglichere; mehr Gelehrsamsteit lag zu Konstantinopel in selten benutzten Bibliosteten.

In ben Abendlandern fand nur Karls, bes Großen, umfaffender Geift an folden Dingen Gefchmad. Auch

er stiftete bei dem Pallast eine Schule und ein Spital. Sein Durft nach Kenntnissen war so groß und redlich, als ebel sein Benehmen gegen die, welche er für Gelehrte hielt; er zog sie in seln Bertrauen. Aber seine Anstalten verfielen mit seiner Macht.

Bon ber arabischen Literatur ift überhaupt zu bemerten, baß bie in ihre Sprache überfetten Griechen au weit über ihre Borfenntniffe maren, um ihnen gong: verständlich zu fenn; daher fie fie bewunderten und nachahmten, ohne in ber Sauptfache weiter zu geben. Siezu tam bas Borurtheil, bag Bergliederungefunft eine Entweihung menschlicher Leichname, und Chirurgie nur Sandwert mare, ihr Sang gum Bunderbaren und alte Meinungen, woraus die Sterndeuterei, Die Traumauslegung, bas Wahrlagen aus den Bugen ber Bande, und andere Thorheiten fich entwickelten und bis auf uns tamen. In Diefem Geift gefiel Bippotras tes, ber auf bem Beg ber Erfahrung bleibt, weniger, als der fpitfindigere Galenus, deffen Auffenseite gelehr-Razi Ebn Sina, Averroes, maren bei ter schien. ihnen groß, ohne fur une fo lehrreich gu fenn, ale wenn fie fich an die Natur gehalten hatten. Wir find ben Arabern mehr Dant fur bas schuldig, mas fie er halten haben, ale fur bas, was fie lehren.

In der Philosophie gefiel ihnen der tieffinnige Aris ftoteles, feine Kategorien, seine Gintheilungen, seine Formeln. Sie unterschieden Worte; er, Sachen.

hierüber entstanden eine Menge Streitfragen, wie da ihn die Araber im zehenten Jahrhundert in Europa befannt machten; ihn, den erft unser Zeitalter zu bes greifen und richtig zu schängen anfängt.

Sie übersetzen die Erdbeschreibung des Ptolemans, und verbanden sie mit einer bessern Kenntniß der Erdstagel, mit jener, bei ihnen altern, des Gestirnhims wels. Ueber diese Kenntnisse haben sie wichtige Besobachtungen hinterlassen; deren Summe (was die Erde betrifft) in der Geographie des Fürsten Ismael Abulseda enthalten ist, ohne welches Wert weder Morsgenland, noch die Südlander genau zu kennen sind, und welches eine vollständige Herausgabe und Bearbeitung verdient. Harun al Raschid ließ auch die Messung eis nes Grades der Breite vornehmen.

Unsere Literatur huldiget jener arabischen, durch den Gebrauch vieler von dieser in jene übergegangenen Worter. Aber ihr Sinfluß auf unsere wiederauslebens den Wissenschaften war eher nachtheilig. Die Araber brachten unseren Batern Autoren, die weder sie, noch diese verstanden; die Gelehrsamkeit wurde ein Wortsprunk. Das Anstaunen des Aristoteles war ein Joch mehr für den, durch Misverstand der Bibel gebeugsten, Seist. Daher blieben große und berühmte Schriftssteller ohne Würkung auf die Nationen. So von der Zeit an, da Kaiser Friedrich II., in der besten Meismung, sich Mühe gab, die arabisch zuisstelische Westsv. Müger Aug. Geschiebte. II.

114 XIII.B. Die Zeiten Karls d. Großen u. Sarun's al Rafcid.

heit uns ganz zu verschaffen, bis Luther, Descartes, Locke und Bante die Wiffenschaften popularifirten, vom Universitätsolymp unter die Menge brachten und den Schleper riffen, womit ein barbarisches Latein de Musen umballet hatte.

Für den Aunstsleißthaten die Araber Bieles. Schon vor Karl, dem Großen, waren sie die Lehrmeister der Franten in der Weberei. Sie brachten viele morgens ländische Pflanzen. Die Wesse zu Bagdad hatte den vornehmsten Seidenhandel; erst im sechzehenden Jahrs hundert wurden Maulbeerbaume in der Lombardei gespflanzt, und nun stolziert hertzberg (mit Recht) in dem aus brandeburgischer Seide gearbeiteten Rleid.

In der Baukunst waren sie Urheber des Geschmads, ben wir den gothischen nennen, weil unsere Bater ihn in dem westgothischen Spanien lernten. Er trug den Eindruck von Rühnheit und Ueberladung, der den Morgenlandern eigen scheint, nie ist ihnen die Natur groß genug; die griechische Schonheit ist ihrer Eindisdung zu ruhig, sie will etwas Riesenmäßiges, Rathsfel, Sinnbilder.

Wie die Araber ursprünglich unter Zelten lebten, so waren die Alcassard keine Pallaste nach antiker Gestalt: lange Reihen von Immern, viele einzelne Pasvillons; Teiche und Springbrunnen selbst im Schlass gemach (weil die Religion viele Waschung vorschrieb und in der Waste Wasser und Schatte die gebste

Gludfeligkeit schienen). Bäume in den Borbbfen hatsten auch die Romer, die Araber stellten lange schnutzgerechte Alleen her. Sie nahmen zu Verschonerung ihrer Guter das Bild des paradisischen Damascus: vom Libanon ergießt sich in dieselbe Gutta der Chrysforthoas, der Abana und Pharphar; der Strom versteilt sich in drei Arme, diese in tausend Bächen schlänzgeln sich im Schatten der schonsten Obstbaume durch die Ebene, vereinigen sich zum Theil in der Nähe der Stadt, ergiessen sich durch die Gassen, und bilden jens seits einen lieblichen See.

Der Sof bes Rurften ber Glaubigen war an Dracht, an Ueberfluß des Goldes, der Derlen, ber Edelgefteine felbft über fonftantinopolitanischen Glang. Ginen grofen halben Mond am Ligris bildete der geheiligte Dals laft. Stadte hatten fie, die gum Theil mit unferen feine Alehnlichkeit haben; gange icon gebaute Gegens den umichloß die Daner, piele umgab die Buffe; fie waren Martt, Diederlage und Freiftatte ber manderns ben Stamme, Co, Schiras; fo, Baffora, mo ges meinschaftliche Spiele gehalten murben. Baffora hatte vier und zwanzig Abtheilungen; Die unzählige Menge lebte von bem Berbrauch, ben im naben Bagbad alle Nationen der Moslemin bei dem Sofe bes oberften Priefters und Rurften machten. Die Berge Jemens waren mit Burgen bebeckt; in Terraffen, welche Gare ten trugen und auf gewaltigen Mauern rubeten, flies

116 XIII.B. DieZeiten Karls d. Großen n. Harun's alkaschib. gen sie herab. Abulfeda zählt in einer einigen Provinz dieses Arabiens tausend Städte.

Das ganze Reich war durch Posten verbunden, welche Moawiah, der erste Ommiade (fiebenhundert Jahre vor den franzdsischen) einführte. Gben derselbe brachte die Seemacht in Aufnahme, wodurch er die entferntesten Provinzen verband. Sieghaft waren die Araber weniger durch besondere Kriegskunst, als durch die Schwäche der Christen, der sie ihre Begeisterung entgegensetzen. Die Ritterspiele werden ihnen zugesschrieben, von ihnen kamen sie nach Italien und Franksteich, aus diesen kandern zu den Teutschen.

Rühner Glaube gründete das Reich der Araber; daterliche herrschaft mar seine Form; sein und des Bolks Charakter machte es glücklich und groß. Soll ich die einsachen Sitten Karls des Großen und die Pracht des Fürsten von tausend und einer Nacht, die Festigkeit der frankischen Krieger und das Feuer der Araber, unser langsames hervorschreiten aus der Barbarei und die plötzliche Erscheinung eines Glaubens, eines Weltreichs, einer neuen Cultur bei den Arabern, vergleichen! Es ware die Parallele des Verstandes mit dem Gefühl und der Einbildung; und man sahe hier den Schwung von Menschen, die Eine Vorstellung über die schwinge von Menschen, die Eine Vorstellung über die schwinge Gränze der Möglichkeit erhöhet, eben dieses Feuer sich nach und nach mindern, von Zeit zu Zeit neu emporleuchten, endlich in alte Trägheit vers

lohren: dort langsamere Entwidelung der Bernunft, standhaft in ihrer Thatigkeit, hunderterlei Irrthumer und Leidenschaften versuchen, sich nach und nach starzien, zuletzt eine Lichtmasse bilden, welche zugleich die Kraft großer Dinge und kalte Berechnung des Thunlischen zuläßt.

## Kap. 9.

#### England.

Bald nach Karl, dem Großen, vereinigte der König Egbert von Westser, in der Schule des Unglücks und bei Karl groß gezogen, die noch vorhandenen Königreiche der Angelsachsen: er eroberte das Reich Kent; ihm wurde Mercien zinsbar; Westanglien war nuter diessem begriffen; seine Bater hatten Sussex erobett; Osssex nahm er ein; da gehorchte ihm Northumberland, was zu Deire und Bernicien sonst gedoppelten Hof nährte. Noch behauptete England und Ireland in den Wissenschaften den Borzug vor dem Frankenreich; doch war Karls, des Großen, Verstand mehr werth, als die Philosophie, die er von Alcuin lernte.

Schon wagten fich von Danemark und Norwegen Sterauber und Abenteurer in das mittellandische Meer; Karl fab fie, und feufzte; die Zukunft eröffnete fich feinem Blid.

n. €. 827.

## 118 XIII. B. Die Zeiten Karle d. Großen u. harun's afRafchib.

# Rap. 10.

## Ronftantinopely

n. E. Zu Konstantinopel setzte der weise und siegreiche
741. Raiser Konstantinus V. den unter seinem Water unters
nommenen Krieg wider die Bilder, da er so weit gez
diehen war, fort. Man hoffts den Arabern die Mas
terie eines Hauptvorwurfs, den sie den Christen machz
ten, und eine Ursache ihrer Entsernung zu benehmen.
Gegen diesen Vortheil wurde der Verlust von Ravenna
n. E. unbedeutend gewesen seyn. Aber nachdem Leo IV.
775. die kurze Herrschaft, nicht ohne Verdacht von Vergifs

775. die kurze herrschaft, nicht ohne Nerdacht von Vergifs n. E. tung, unversehens beschlossen, verließ Irene, eine No. Athenienserin, seine Wittwe, in der Minderjährigkeit Konstantins VI., aus weiblicher Andacht, oder um auf die Reigung der Monche und ihres Anhangs die angemaßte Macht besser zu grunden, die Unternehn. E. mung, das Christenthum von der Vildnerei zu reinigen.

787. Es ist um so mahrscheinlicher, daß ber Plan endlich hatte muffen burchgeben, weil auch Karl, der Große, ihm geneigt war.

n. E. - Nachdem Irene fich mit dem unschuldigen Blut 797. ihres Sohns befleckt, und mit einer Feinheit, wie sie Ihrem Geschlecht gebührt, einige Jahre das erste Bein. E. spiel einer selbstherrschenden Kaiserin gegeben, fiel sie 802. unversehens durch die Kühnheit des Nicephorus, und ftarb in bem Gram über ben Berluft eines Throns, ber ihr mehr, als Gin Berbrechen gekoftet.

Der Nachfolger wird, wie Constantinus V., deffen Regierung fein Mufter mar, von ben Berehrern ber Bilber, die er verschmabete, ber Mannerliebe und als ler anderen Sehler beschuldiget; er scheint aber ben einigen Tabel ju verdienen, daß er bei großen Ginfichten und loblicher Thatigfeit wagte, bem ju Rraften gefommenen Bilberglauben ohne gehorige Behutfams feit fich ju widerfeten; wodurch er in allem und felbft in feiner letten Unternehmung gegen bie Bulgaren ges hemmt wurde. Weber fein Sohn Stanratius, noch feine Tochter (Procopia mar manulicher, ale ihr mil: ber Gemahl, Michael Rangabe) erhielten fich : bas Schidfal brachte einen Rriegemann von feinen Grund: figen und noch großeren Gigenichaften, Leo Barbanes, an das Reich. Sofrevolutionen und monchische Partheinng bemmte ben Fortgang ber beffern Politit; von beiben murbe auch Leo bas Opfer; beibe ichmachten Michaels von Amorium (bes Stammlenden) unglud's liche herrschaft.

Segen die Franken hatte Nicephorus den Unftand burch eine Gesandschaft gerettet, welche zu Selz Rarl, bem Großen, ben Titel bes romischen Casars und bas abendlantische Reich auftrug. n. E. 810.

n. E.

811.

n. C.

813.

u. E. 821. 130 XIII. B. Die Zeiten Rarls d. Großen u. Barun's al Rafcib.

Die Reste der Literatur wurden über Schwärmes rei verabsaumt, und nach der groben Unwissenheit, wovon das Concilium der Frene Beweise gab, war der Spncelle des Patriarchen Tarasius, der Geschichstensammler Georg, ein Bunder von Gelehrsamkeit, obwohl ihm die Beurtheilung, wie dem frommen Theopphanes die Unpartheilichkeit, sehlte,

# Bierzehendes Buch.

Wie die großen Reiche in kleine Staaten zerfielen.

(n. C. 814 — 1073.)

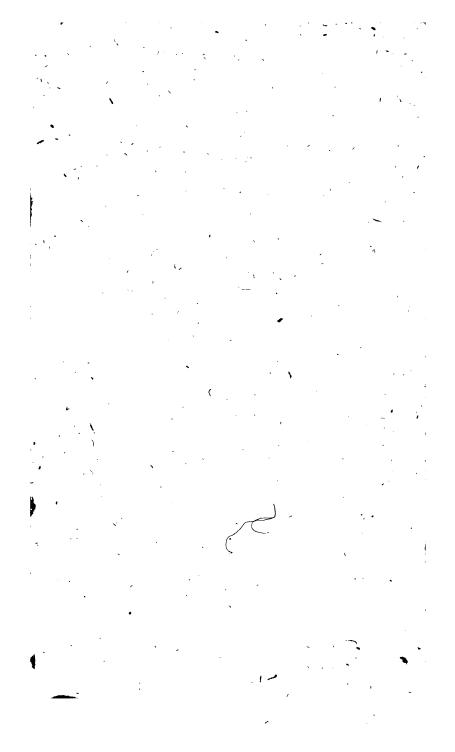

## Bierzehenbes Buch

Kap. 1.

#### Einleitung.

Rach Errichtung bes Reichs ber Araber im Gaben, ber Kranken im Morden, beschäftigten fich die erschutterten Bolfer mit Sicherung ber Brangen und Berftel. lung ber Cultur. Immer maren fie mehr Urmee, ale burgerliche Gefellschaft; unter großen Ronigen mar alle Macht concentrirt; unter ichwachen berischten bie Großen oder einer berfelben, ober die Nation murde, wie ein übelangeführtes Beer, ber Gpott ober bie Beute von anderen. In bem langen Frieden, welchen innere Ordnung und außerliche Rraft großen Reichen gab, und beim Emporbluhen des Runftfleißes in Spanien, bes Landbaus unter den Sachsen, murben bie Landeis genthumer, die Eblen, vermbgender. Mach Rarl. nach Sarun, folgten ichwache Regierungen. Die Cb= len (besonders in dem franklichen Reich), ursprunglis der Freiheit eingebent, ju felbsiftandigem Dalenn (wie fie glaubten) ftart genug, entzogen fich ber Abbangige feit vom Sof, vereinzelten, ftartten fich, jeber in feis

124 XIV.B. Wie die großenneiche in kleine Staaten zerfielen. nem Land, durch Waffen, Marimen, Zugenden, Wagsftude, und die Juneigung der eines nahen, sichern Schirms bedurftigen Menge.

Diese Ansibsung veränderte die Natur der Berfasfung; die Nationen trennten sich in unzusammenhängende Bolkerschaften, ohne gemeinschaftliche Bersammtungen, Gesetze, noch Rechtshülse gegen die Großen.
Dadurch verminderte sich die Freiheit.; ihre Hauptstüge,
die Nothwendigkeit gemeinsamer Zusammenstimmung
zu Nationalbeschlussen, war nicht mehr. Nicht abgeschafft wurde sie, aber gegen mächtige, immer gegenwärtige Herren war der Hof keine Hulse mehr, man
mußte jenen gehorchen.

Aus dieser Bereinzelung der Bolfer entstand gibe gere Berschiedenheit in Sitten und Sprachen. Die Länder wurden besser bebaut, indem die Große des Herrn von der Menge des Bolks, und von der Summe des Ertrags abhieng; sie wurden aber auch durch Fehden mehr gestört. Doch pflegte der Abel sie meist seiber auszussechten; im Kriegswesen bekam hiedurch die Reuterei entschiedene Oberhand.

Diese Zeiten haben durch immermahrende Bemde bung nach Freiheit und herrschaft und durch die Entsstehung mannigfaltiger Staaten etwas Anziehendes; aber in einer Darstellung ist schwer, die Berwirrung zu vermeiben, welche in der Sache selbst liegt.

A.2. Aufids. d. arab. Reichs u. von d. Edrisiden u. Aglabiern. 125

#### Ran.

Auflolung bes arabifden Reiche und von ben Edrisiden und Aglabiern.

Unter ben ommiabischen Chalifen batte eine Bers minderung des Colbes, durch Dezid III., Difvergnus gen unter bem heer veranlaffet, welches nur barum moch nicht in Bertrummerung bes Reichs ausgebrochen. weil noch kein Bufall die Mbglichkeit oder die Leichtig= feit gezeigt hatte. Seit Abderrachman's gludlichem Berfuch der Lofreigung Spaniens, und als Chrgeis und Begierde nach Reichthum nicht mehr in Eroberuns gen Befriedigung fanden, fetten fich die Statthalter perfonliche Große zum Ziel.

Buerft erftarb die Macht bes Rurften ber Glaubis gen, unmerklich, in abgelegenen ganden; immer nas herte fich das Uebel, endlich wurde er in feinem eiges nen Pallafte frember Berrichaft unterthanig.

In ben außerften Weft entfloh aus Arabien Edris. Nachkomme der Tochter des Propheten, Katima. Es mußte ben Glaubigen unanstandig icheinen, daß Die Entel Mohammed's auf feinem Stuhl Fremde ehren follen; Edris weigerte fich, Diefes langer ju thun. Ju ichonen Wiesen grundete fein gleichnamiger Cobn die Stadt Fes und machte fie jum Sit eines bluben: ben Staats : Res murbe bald ungemein volfreich : er · bebauwtete und vergrößerte feine Macht, und brachte fie auf Nachkommen.

Ø.

789.

,126 XIV.B. Die die großen Reiche in fleine Staaten gerfielen.

Roch lebte Ebris II., als der Statthalter von Rairwan, Ibrahim, ber Gobn Mglab, bem Rurften 805. ber Glaubigen Die Steuer versagte, und in seiner Stadt und im Gebiete ber Karthaginenfer ein Reich aufrich tete, beffen Sauptfit in fpateren Zeiten Tunis murbe. Beides geschah noch zur Zeit Barun's al Rafcbid.

n. C.

80g\_

u. E.

#. E.

7

822.

Er war ber lette Emir : el : Mumenim, ber bie Mallfahrt nach den heiligen Stadten, wo der Islam entstand, selber unternahm; die Rachfolger, meift unjuganglich in ben Pallaft verschloffen, fielen über ble - Sachen ihres Reichs in Unwiffenheit und Gleichgultige feit; Gunftlinge berrichten.

Es trug fich icon unter 21 : Damun gu, daß die Statthalter ber indischen und perfischen Lander Gehors 833. fam versagten; immer mehr zeigte fich bie Schwache eines auf Meinung rubenben Throns, beffen Befiter Bein großer Mann ift. Junge Turfen, beren Schonbeit einige Chalifen gefeffelt, benutzen ihre Renntniß bievon; ber Rurft ber Glaubigen hatte aus ihrer Nation feine Leibmache genommen.

> Thaber, bem MI: Mamun den Thron foulbig mar, bemachtigte fich icon unter ihm Chorafant. Bald theilte ein tapferer Schmied, Jatob, ber Soin Leit, Stammherr der Soffariden, und Nafr, Sohn Achmed, Urentel Samans, die Oberherrschaft Der: fiens mit feinem Befchlecht, und verbuntelten feinen Glang.

## S. 3. B. d. Tuluniden. R. 4. Bie d. Eurf. Berr. v. Bagdad. 127

#### Rap. 3.

#### Bon ben Tuluniben.

Admed, Sohn Tuluns, Statthalter Megnytens (auch er ein Turte), stellte daselbst unabhängige Res gierung ber ; ein gefundener Schatz war bas Bertzeug feines Chrgeizes. Er grundete unfern ber alten Demphis Cataj, gierte fie burch die Moschee ber Tuluniden. und residirte allda. Achmed war ein Bater der Armen. fürchterlich , wenn jemand feine Dacht angriff, fo, baß man in ben fechzehn Jahren feiner Bermaltung achtzehentausend Binrichtungen gablte; auch die Geifts lichkeit fand nur im Gehorsam Sicherheit. Der gurft ber Glaubigen, Motabed , beirathete die Tochter Chamarujah, seines Cohns; auf jebem Nachtlager gwi= ichen Cataj und Bagdad fand fie ein fostbares Bolt, mit ganger Ginrichtung, wie in bem Vallaft ihres Ba-Drei und breißig Sohne und Tochter hinterließ Uchmed, siebentausend Pferde, wenigstens fo viele Sclaven, an baarem Geld eine Million Dinar. Darum, fein Entel, fiel in Bertheidigung feiner Berrs faft; Megypten trat unter ben Chalifen , Moktabi Billah, zurud.

## Rap. 4.

Bie die Türken Herren von Bagdad wurden. 🗸

In ber That war der Chalife felbst in Abhangig. teit von den Turten; sie waren icon die herren bes

a. E. 868.

n. C.

884.

n. E. 905. 128 XIV.B. Wie die großen Reiche in fleine Staaten gerfielen.

Reichs. Ihre Kraft, das militarische Leben der Leibs wache; welche durch Werbung der schönften und starksten Junglinge Turkestans immer erneuert wurde, machte ihren Willen dem weichlichen hofe und Bolk unwiderstehlich. hiezu kam, daß der Chalise Mostanser, vermittelst Ermordung seines Vaters, durch sie den Thron bestieg. Nicht nur wurde Er ihr Sclave; sein Oheim und Nachfolger Mostain sah sich genothiget, einzuwilligen, daß nicht nur die Wahl des Obersten der Leidwache, sondern auch die Benennung des Emirs elsomrah (Emirs der Emire, ersten Ministers) bei

Mider biefes Joch (arger, als bie Dbermacht fran-

n. C.

861.

n. E.

862.

ihnen fteben follte.

kischer Großhofmeister) erhob sich am kulinsten Mohtadi Billah, Fürst der Gläubigen, der Munce, ihren Obersten, einen der besten Feldherren seines Reichs, gefangen nahm, und als sie den Pallast bestürmten, ihnen seinen Kopf zuwarf. Diese That büste er mit seinem Leben, worauf sein Bruder Moktader, um nur sich frei zu halten, die Türken als die vortrestichste. Miliz (so lobte er sie) auf die Gränzen vertheilte. Um so geschwinder machten sie sich unabhängig. Hievon gab Mohammed Pezid einen Beweis, der 29 Jahre nach dem Ruin des Hauses Tulun, Negypten zum am 934 dernmal absonderte.

Sap. 5. Die Die Bujiben herren von Bagbab murben, 129

#### Rav. 5

Bie bie Bujiden herren von Bagdad murden.

Bu berfelbigen Beit fiel bei bem Rurften ber Glaus bigen Rabdi der Emir sels omrab in Ungnade; aber der Chalife murbe bald überzeugt, wie wenig Domp und Reichthum gegen mabre Macht vermbgen. Staatsminifter floh nach Dilem, einem Lande Des biens, zu ben Bujiden. Diese maren brei tapfere Jilngs linge, Sohne eines Baters: Bujah hatte fie in Ars muth von feiner Kischerei ernabrt, aber in dem Bedaus fen , baf fie Nachtommen ber Saffaniben, Entel Sapor's und Rhofru's, maten. Jeber hatte Kriegeges fellen; fie bienten Marbawidfb und Basbmefir, biles midifchen heerführern, und errichteten bald ihre eigene herrichaft in Jefahan. Maag : ed : baula, Cohn Bus jah, jog nach Bagdab, eroberte bie Stadt und nothigte den Chalifen Moti, welchen er auf den Ihron fette. daß er nicht allein die Burde des erften Ministers eis nem aus ihnen ertheilte, fondern erflarte, daß fie erb, lich senn foll, alle Gewalt ihm überließ, und fich mit bem Außenschein der Burde und einem magigen Deputat begnügte.

## Rap. 6

Bon ben fatimibifden Sultanen gu Alfahira.

Bahrend diefer herabwurdigung der hochsten Geswalt erhob sich auf der afritanlichen Rufte Mahadi

n. E. 908. 130 XIV.B. Wie die großen Reiche in fleine Staaten gerfielen.

Dbeidollah, Nachkomme (wie er behauptete) von Res tima, ber Tochter bes großen Propheten, und führte Rrieg wider die zu Tunis regierenden Surften vom Saufe Uglab. Er grundete auf einer in das Meer bers vorgehenden Erdzunge die Stadt Mahadiah; fie jog sich den Hügel hinauf, deffen Spige die Burg eins nahm; Pallafte von dem prachtigften weißen Darmor, worin Ueberfluß und jede Sinnenluft herrichte. gab Mahabi den Gefahrten feines Glude; eine große Borftadt bewohnte der Pobel. Seine Regierung war milbe und gerecht; er sonderte fich in allem von bem grabifchen Glauben und Reich : "Das Weltall," meinte er, "fen von Ewigkeit, bald fo, bald anders, gemes "fen, unaufhorliche Bewegung reife fort und mechele " Geftalten; bas werbe ewig fo fenn; ber Denfc "muffe bes Lebens genießen, und hierin fich nur auf "bas Maag feiner Rrafte beschranten." Er trug feine Grundfate und Baffen in bas Land gegen Abend, fchlug die Aglabier, fcblug bas Saus Ebris, eroberte Res.

n. €.

Moëzz sladin = Allah, Mahadi's Urentel, grub in der Bufte gegen Aegypten Brunnen; derfelben bes diente sich fein heer zu Eroberung dieses kandes, wels ches seit dem Tode Kafur, eines geistreichen Berschnitztenen, Regenten des Reichs, dem hause der Achshladiben nicht mehr gehorchte. Der Sultan und Chalife Moëzz mit fünfzehenhundert Kameelen, welche die Leich-

A.6. Bon d. fat. Sult. zuAllahira. A. 7. Zerriben zu Tunis. 131
name seiner Bater und seinen Schatz trugen, zog nach Regypten, und stiftete eine der größten Städte des Erdbodens, Alkahira (Cairo). Er selbst gelehrt oder weise, sanft und anmuthsvoll, gründete die Macht auf Bewunderung und Liebe. Siegreiche Feldhauptleute gingen von ihm aus, und eroberten Sprien, Damaseus, Jerusalcm, Sinai. Bom Euphrat die in die Sandwüsten Kairwans bestand zweihundert Jahre der Ihron der Fatimiden (Mahadi's Geschlecht).

#### . Rap. 7. Die Zeuriden zu Eunis.

Darin war Moëzz vor anderen Eroberern weise, daß er fühlte, wie die Begierde, alles zu erhalten, das Mittel gänzlichen Ruins senn würde, und das der Bessitz von Provinzen, welche die Natur durch ihre Lage in großen Musten zu eigenen Staaten gedildet, in Entsfernung von der Hauptstadt sich nicht behaupten ließe. Er überließ die westlichen Eroberungen seines Urgroße vaters dem Jussuf Belkin, Sohn des Zeri. Zeri, Sohn Manad, war von einem alten arabischen Hause; ein Einsiedler hatte in ihm großen Geist entdeckt; von dem an suhrte er Kriege an der Spize einer ihm ergesbenen Rotte. Seinem Sohn Jussuf übergab Moëzz, was er auf der nordafrikanischen Kuste besaß; huns dert sieben und siebenzig Jahre herrschten die Zeriden.

972.

n. C.

1. E. 971. 132 XIV. B. Die die großen Reiche in fleine Staaten gerfielen.

## Rap. 8.

Die Morabethen ju Maroto.

n. C. Unter den Stammen auf der westlichen Rufte Ufris 1056. ka's erhob sich der Prophet Abdollah, und lehrte den Iblam in Reinheit. Seine gablreichen Aubanger, in bem Beift, welcher bie Liebe militarifcher Abentheuren, bort Landes, mit Glaubenseifer verbindet, ergriffen unter Abu : Befr, Gohn Dmar, tem Lamtunen, Die Maffen , um feinem . Bortrag Schuler ju verfchaffen. Morabethen (Glaubenevereinte) führten Die ben Aursten von Res, von Segelmeffe, von Saleb. bon Tanger, von Ceuta, lebhafte fiegreiche Rriege. Rach Abu = Betr war Juffuf, Sohn Teshfin, fein 1069 Better, ihr Rubrer; er grundete bei Quellen, die er in ber Bufte fand, Maroto, ben fcmer juganglichen Sit feiner Macht. In Diefe Stadt leitete er moglichft viel Baffer; er umringte fie, und fullte die Saffen, gur Beschattung und Nahrung, mit Palmbaumen. Sie erhob fich uber die alte Res; fie murde noch bei feinem Leben der Sit eines bis an die Meerenge fich erftredenden Reiche. Machtig und ruhig weideten die Morabethen die Beerden; gewaltig und ficher berrichte au Maroto Juffuf, fein Cobn und feine Entel.

## Rap. 9.

Die Gelbichufischen Turfen.

n. E. Rurz vor der Erbauung von Maroto rief Rajem 1055. Bramrillah , Furst ber Glaubigen , Togrul Beg , den

R.g. Die felbschutischen Eurten. R. 10. Sultane v. Gafna 2c. 133

Sohn Michaels, Sohns Selbschuf's, wider die ihn zus gleich hart, und gegen Feinde fraftlos beherrschenden Bujiden. Togrul, im Turkestan, wie andere, bei Bieh und Wassen erzogen, hatte durch letztere einen großen Namen seit zwanzig Jahren erworben. Er eroberte Bagdad und bemächtigte sich der Gewalt, deren sich seit hundert und zwanzig Jahren die Bujiden anges maßt. Togrul und sein heldenstamm behauptete in Borderasien zweihundert Jahre größere oder bes schränktere Macht.

## Kap 10.

Die Sultane von Safna und Chowaresmien.

Das innere Afien war in zwei Reiche getheilt: Nafir: ed = din Sobochtefin hatte in Khorafan, durch Religionsbegeisterung und hoffnung unermeßlicher Ben= te, Schaaren zusammengebracht, welche seinem hause hindustan bis Bifapur eroberten. Er wurde Stamms herr der Sultane von Gasna.

Mohammed, Sohn Anushtetin, von turtischem Stamm, Statthalter Chowaresmiens, ein streitbarer, gerechter Furst, Freund und Kenner bes Guten und Bahren, bediente sich einer gunstigen Gelegenheit, bei inneren Trennungen ber selrschutischen Turten, eine unabhängige, blubende Herrschaft in Chowaresmien zu errichten.

Sechs vorzägliche Staaten waren in bem Reich

n. E. 976.

u. C.

134 XIV. B. Wie die großen Reiche in fleine Staaten zerfielen.

ber Araber: ein großer Theil Hindustans gehorchte bem Sultan von Gasna; der Chowaresmische erstreckte seine Gewalt über benachbarte persische Länder und jenseits dem Gihun in Mawaralnahra; die Fürsten der Gläubigen wurden von allen (nicht fatimidischen) Moslemin als Religionshäupter verehrt, in weltlichen Dingen hatten zu Bagdad selber die Türken vom Hause Seldschut die hochste Gewalt; die fatimidischen Sulstane zu Alkahira herrschten vom Euphrat dis nach Kainwau; Zeüriden zu Tunis; Morabethen zu Maroko.

## Rap. II.,

## Spanien.

Der Abfall ber Statthalter zerftorte die Macht, welche Abberrachman mit gludlicher Ruhnheit fur die letten Ommiaden in Cordova errichtet; Partheigeist im fürstlichen Sause trug bazu bei.

Wir sahen, wie Ordunho in Leon ein driftliches Königreich herstellte. Die westgothischen Gesetze wurzben erneuert: Ruhmbegierde, Glaubenseifer und Aussssicht auf Herrschaften entwickelten bei den Christen mislitärische und politische Tugend; Spaniens Helbenzeit begann, worin driftliche Ritter und herren um so mehr Ueberlegenheit bewiesen, je weniger sie durch friedsame Künste erweicht waren, je wärmer von jezher die Westgothen für den Glauben fühlten.

n. C. 933. Also bildete sich die zu Burgos enistandene Graf-

ichaft, nach bem Absterben ber Nachkommen ihres Ur= bebers, Ferrando Gongalez, in ein Ronigreich, Cafti= lien, ju Gunften bes Ferrando, Cobus des navarris ichen Roniges Sanchez. Denn die Entel bes tapfern Baften, Graf Ufnar's, der über die Pyrenden getom: n. C. 831. men, um über die Ungläubigen Land zu erfiegen, maten feit Barcia Zimenes in und an dem Geburge Ros n. C. 857. nige zu Navarra. Bon da verbreitete fich fein haus in Cataloniens fruchtreiche Cbenen. Er mar fo glud: lich, daß in dem großen Sanches die driftliche Macht in Spanien zu eben der Zeit beinabe vereiniget murde, als die arabische fich ber Auftosung naberte. Er, ans Baterliebe ober Klugheit (es ware nicht gut gemefen, baß die Ronige zu fruh die Macht erlanget batten, ohne Zugend groß zu fenn), binterließ nur Navarra bem Erfigebohrnen, gab dem Ferrando (der durch Beirath Leon erbte) Caftilien, und bilbete aus ben am Rlugden Arragon'und in ben Bergen ber Gegend liegens ben Berrichaften fur feinen unachten Gobn Ramireg bas Ronigreich Arragonien, welches burch große und gludliche Regenten gum Rang bes erften Ctaates in Spanien, ber alle anberen vereinigte, emporflieg.

Der Graf, welchen Rarl, ber Große, ju Barces lona eingefest, Bernhard, von bem Stamm ber aquitanifden Bergoge, ein tapferer und ichbner Ritter, wurde, nach bem Geift folgender Zeiten, unabhangig; unter Minfried, einem feiner Nachkommen, borte bas

n. C. 1033.

n. C.

1000.

n. G. 1035.

n. C. 864.

136 XIV.B. Die bie großen Reiche in fleine Staaten getfielen.

Lebensberband mit Frankreich auf. Die Catalanen zeichneten sich durch handel und kriegerische Abentheuren in dem ganzen mittellandischen Meere aus. Der Graf Raymund Berengar erwarb-durch heirath bas Konigreich Arragonien.

1137.

n. C.

1091.

Bu Leon und Burgos, ju Pamplona, Zaragoja', und Barcelona brudten Diefe Ronige und Grafen auf . bie getrennten Emire. Begeifterung und Belbenfinn war auf beiben Seiten, die Uneinigfeit fcheint unter ben Arabern großer gemefen gu fenn. Sie fuhlten ihre Schwäche, und beschloßen, ben Stifter von Maroto, Juffuf, den Morabethen, ju Bulfe ju nehmen. fam, auf feinem mohl überpanzerten Rameel; die Dorabethen, im Reuer neuer Glaubensform, hielten Die Siege ber Chriften auf, und vereinigten unter Juffuf bas grabifche Spanien. Sie führten ben großen Emir von Sevilla, Mohammede Sohn, Motamed, gefangen über Die Meerenge; Die Dichtkunft mar feine Freude in der vieliahrigen Gefangniff; feine Tochter verbiente burch Stickereien fo viel, bag fie ihm bas les ben burch Bequemlichkeiten verfüßte.

In Spanien wurde ber Kampf größer; von bem Fuße ber castilischen Berge bis über Maroto beherrschte ber Feind, welchen die Konige jetzt gegen sich hatzten, eine neue, nicht entnervte, noch alternde Macht.

#### Rap. 12.

#### Sicilien

Inbeft bas Reich ber Araber in Heine Staaten gerfiel, vollendeten fie nach einem halben Sabrhundert bie Eroberung Siciliens burch die Einnahme von Spratusen; wovon ein Augenzeuge Rolgendes melbet: "Theodofius, der Mond, entbietet bem Erghelfer Leo "feinen Gruft. Wir haben gehen Monate wiberftans "ben; oft bei Tag, vielmal Nachts gestritten, ju "Baffer, ju Land und unter ber Erbe; gegen ben "Reind, gegen feine Berte, nichts unverfucht gelaffen. "Das auf ben Dachern machfenbe Gras mar unfere "Speife; Gebeine von Thieren ließen wir malen, um "fie fur Dehl ju gebrauchen; endlich haben wir Rins "ber verzehrt; ichredliche Krantheiten maren Folgen "des hungers. Bir, auf die Befte der Thurme rech-"nend, glaubten, Entfat abwarten ju tonnen; ber . "machtigfte Thurm brach; noch hielten wir drei 2Bo-"den lang. In einem Augenblick, ba, von Sige er-"fcbpft , unfere Rriegsleute Raft nahmen , ploglicher "Generalfturm, Ginnahme ber Stadt! Unfere glucht "ging in St. Salvatore Rirche. Der Feind uns nach. "Dbrigfeiten, Priefter, Mbnche, Greife, Beiber, Rin-"ber, mabete fein Schwert. hierauf murben bie Chel. "ften, taufend an Bahl, vor ber Stadt, mit Steinen, "Brugeln, Geißeln, ermorbet ; ber Commandante Dis

n. €. 880. 138 XIV. B. Wie die großen Reiche in kleine Staaten zersielen.
"cetas von Tarsos, halb geschunden, mit herausges
"zissenen Eingeweiden, an einem Stein todtgeschmets
"tert; alle großen Sauser verbrannt, die Burg nies
"bergerissen. An dem Tag, da sie Abrahams Opser
"feiren (am Barram), wollten viele den Erzbischof
"und uns verdrennen; ein alter Mann, der viel bei
"ihnen vermag, rettete uns. Geschrieben, vierzehen
"Schuh unter der Erde, unter unzähligen Gesaugenen,
"Juden, Africanern, Lombarden, Christen und Un"christen, Weißen und Mohren, zu Palermo."

Schon vorher, aber nun furchtbarer, beuuruhigsten die Araber die Kuffen Italiens; fie brandschatten die meisten Stadte; Rom wurde mehrmals bedrohet. Aus Fresne (unweit Arles), wo sie sich festgesetzt hatten, waren sie der Schrecken Piemonts, der Proponte; bis Hochburgund, bis in die schweizerische Wadt (Pays de Vaud), streiften sie.

So viel von dem Reich der Araber, von Gasna, wo der Sultan die Anbeter des Brama verfolgte, bis in die Berge, wo sie die spanischen Ritter bekampften, und von den Buften Maroto's bis an des lemanischen Sees friedliche Ufer, welche die Alpen vergeblich beschützten.

## Rap. 13.

n. E. Rarl, der Groffe, hinterließ Ludewig, dem Gitigen, 843. feinem Sohn, bas Reich ber Franken, in der Berfas Aap. 13. Aufidsung bes franklischen Reiche burch Theilung. 139 jung, wie er es von Pipin erhielt. Geiftliche und welts liche herren und freie Manner, ju Tagen versammelt, emablten ben Ronig; er fcmur, gegen feine Getreue ju beobachten, "mas ein feiner Pflicht getreuer Ronig "foll," und es scheint, bag die Bischofe zu einer Aufficht fich berechtiget glaubten.

Rarl und Ludewig wollten jedem Sohn ein Ronige reich hinterlaffen; ja teiner follte in bem Reich bes andern etwas erwerben , tein Lebensmann zwei Ronis gen bienen. Wie ift es moglich, daß fie hofften, einerlei Beift und Plan ju erhalten! Rein jungerer Bruder sollte ohne den altesten Krieg oder Friede beschliefe fen , immer biefen verehren , und er bes Ranges nie migbrauchen. Reiner follte ohne feinen Billen beiras then; jahrlich follten fie' ibn mit Gefchenten befuchen. Dem Berftand Rarle mochte bas Unnaturliche großer Monarchien einleuchten; aber warum ließ er nicht Abalgis ju Pavia regieren? warum begnugte er fich nicht, ben Sachsen Sitten zu geben ?

Der Theilungeplan war ber menschlichen Natur fo menig angemeffen, baß ber gutige Ludewig ben Ros nig von Stalien, Bernhard, feinen Reffen, ber ihm nicht furchtbar fenn konnte, blenden ließ, um beffen Reich unter fein eigenes Scepter zu bringen.

Ein Jahr vor biefer That hatte Ludewig feine Ronigreiche unter feine Sohne vertheilt, ohne gu bebenten, daß die Bahl der Letteren fich vermehren tonne.

818\_

n. C. 817. 140 XIV.B.Wie die großenReiche in fleine Staaten zerfielen:

Alls auch Jubith, feine zweite Gemablin, Die er feten. E. 823. liebte, ihm einen Sohn gab, fo bestimmte er biefem n. C. ein Loos mitten unter feinen Brubern, Die rhatischen

827. und allemannischen Lander auf beiden Seiten bes Rheins. Die Bruder, ungeneigt, etwas abzutreten,

n. C. begierig nach Selbstherrschaft, rebellirten, beschulbig

83. ten bie Stiefmutter eines unerlaubten Umganges mit

n. C. Bernhard, Grafen von Barcelona, und entfetten ben

833. Bater bes Reichs. Die zwischen ihnen felbft unber-

n. C. meibliche Gifersucht veranlagte feine Biebereinsetzung.

834. Lang und unnut murbe bie Erzählung der Theilungs

n. E. plane senn. Der Kaiser starb, vom Gram verzehrt, 84. über sein Geschlecht seufzenb.

Seine drei Sohne und der Sohn des Vierten man. C. ren in Waffen gegen einander. Eine blutige Schlacht bei Fontenan in dem Gebiete von Auxerre bewog sie, dem Andringen der franklichen Herren auf eine endliche Theilung nachzugeben: so daß zu Verdun das

n. C. 843. Reich ber Franken fur immer aufgelofet murbe.

Lothar, Ludewigs Erstgebohrner, dem die Krone der Kaiser zukam, erhielt Italien, von dessen Besitz diese unzertrennlich schien, und einen langen Strick herrschaften zwischen Teutschland und Frankreich, wo durch er nach dem Sinn der Borschriften des Baters und Großvaters beiden Brüdern nahe, in der That aber der Schwächste war: das Reich Lotharingien, welches von Italien durch die Grafschaften Wallis, Wadt,

Sap. 13. Auftofung bes frantifchen Reichs burch Theilung. 141

Baraschken, Scodingen (am Jura) und Rhatien, hirauf immer enger an dem Rhein, der Mosel und Raes herunterlief, und sich in den Niederlanden versicht, war den sicilianischen und spanischen Arabern, den Griechen in Unter-Italien, den Konigen der Teutsschm und Franzosen, den unruhigen Sachsen, den unstruchmenden Normannen ausgesetzt.

In Teutschland war Baiern der Hauptsitz derherrschaft König Ludewigs, der auch Allemannen und
Sachsen beherrschte, und an die tapseren Awaren, Rähren, Tschechen (in Böheim), Sorben, Linonen md Wenden gränzte, die in morastigen Wäldern oder sinter hoben Bergen unruhige Freiheit und oft ungebarnte Unternehmungen verbargen. Dieses nöthigte im König zur Wachsamkeit und Unterhaltung des militärischen Geistes. Er mußte Herzogen und Markprasen auf den bedroheten Gränzen zu plöglichen Maaßuhmungen Gewalt lassen. Dieses war selbst im Inten nothig; unwillig ertrugen die Sachsen, die Allenannen, die Herrschaft, welche sie durch strenge Ge-

Rarl, ber Rahle, wurde König von Karlingen; so hieß das Reich, auf welches der größere Rame von frankenreich eingeschränkt wurde. Nur erbte noch hin, Neffe der Könige, in Aquitanien das Reich kines fruh verstorbenen Vaters; Karl beraubte ihn lestlichen.

142 XIV. B. Bie die großen Reiche in fleine Staaten gerfielen.

Der Schluffel eines großen Theils der Geschichte ist in dem Vertrage von Verdun. Das Reich Lotharingien, das diesseits der Alpen durch den Willen und beständiger Menschen, ohne natürliche Gränze, bostand, wurde Ursache einer die jest noch unentschiedenen Folge von Kriegen und Ansprüchen zwischen den Teutschen und Franzosen, deren Verfassung, Sinen und Sprache in diesen Gegenden wie zufällig in einauder sliessen. Die Macht, welche der König Teutschlands den Großen einräumen mußte, war die Grundlage ihrer Unabhängigkeit und unbeschränkter Gewall über das Volk. Selbstständiger mochte sich Frankreich bilden, aber nach Karl, dem Großen, die Schwäche aus derer Könige verschmähen, ohne daß neue Großhof meister die Nationaleinheit festhielten.

## Rap. 14.

## Das Reich Lotharingien.

Das Reich Lotharingien ging im ersten Geschlecht alter zu Grunde. Der Kaiser Lothar, wie versolgt von dem Schatten des Baters, wider welchen vot andern Er die rebellische Hand erhob, fand keine Rubt, bis er alles aufgab, und, ehe er sechzig Jahre erlebt, im Roster ftarb.

Auch nun Baffen zwischen seinen brei Sohnen; n. E. 859. bis burch ben Bertrag ju Orbe (in ber Babt) Lube wig die Krone der Cafarn und nebst Italien Rhatien, Italiens Vormauer, Lothar II. das diesseits dem Jura liegende Burgund, Elsaß und Lotharingen, Karl die altgallische Provence und bis zum Zusammenflusse der Saone und Rhone, für sein Theil bekam. Keiner brachte sein Reich auf Nachkommen.

Als Lothar II., bas Opfer einer unerlaubten Liesbe, meineidig und unglücklich, ohne rechtmäßige Erben seine Leben beschloß, machten Ludewig und Karl, seine Oheime, zum Nachtheil seines Bruders, des Raisers, einen Theilungstractat über die hinterlassenen Lande, der, wie mit solchen Operationen geschieht, nach einis gen Jahren zum Bortheil des Mächtigern, des Königs der Teutschen, entschieden wurde.

Die Lande Karls von Provence hatte schon Losthar II., nach dessen unbeerbrem Tode, mit dem Kaiser getheilt. Als dieser, Ludewig II., den altern Zweig der Karlowingen beschloß, bemächtigte sich der Konig der Teutschen des Landes Rhatien, aber die Kaiserstrone und Italien, die ihm zukamen, entriß durch List und Gewalt Karl von Frankreich, sein jungerer Brusder, welcher sonst in allem unter ihm, nur mächtiger und sähig war, sich alles gefallen zu lassen, wenn er nur seinen Ehrgeiz ausführen konnte.

и. е. 868.

n. C. 879.

n. E. **8**63.

n. E.

875.

144 XIV.B. Wie die großenReiche in fleine Staaten gerfielen.

## Rap. 15.

Bie die Karlowingen das Reich zu verlieren anfingen.

n. C. Als die Bruder bald beide starben, und die teuts 876. schen Prinzen sich zur Sinnahme Staliens rusteten, erwarb Ludewig, der Stammler, Karls von Frankreich Sohn, durch große Freigebigkeit mit Grafschaften und C. 877. Abteien, die Nachsolge des Baters. Auf ein halbes

n. C. Jahr! Er starb, nicht ohne Berdacht auf Herren, die 877. er versäumt hatte, sich eigen zu machen, oder die um zufrieden waren, die lang geubte Macht nicht unter eigenem Namen zu führen.

Die Macht der Karlowingen versiel von dem an in einzelen Reichen, wie zuvor unter Brüdern, nun an Fremde. Ludewig, der Stammeler, war im April gestorben, als im October drei und zwanzig burgundissche Erzbischichsse und Bischofe zu Mantaille im Gebiete von Vienne sich versammelten. Man zweiselte an der Rechtmäßigkeit, sicherer noch an den Geisteskräften der Sohne des verstorbenen Konigs; Papst Johann VIII., welcher vor vier Jahren sich angemaßt hatte, den König Karl, nicht nach dem Geburtsrecht, sondern seiner Willkahr, zum Kaiser zu krönen, sing an, eine Bischosswahl zu Genf, auch ohne den Erpbischof derselben Kirche (den von Vienne) zu entscheiden; man fürchtete den unruhigen Bernhard, Grasen

A.15.Bie bie Rarlowingen bas Reich zu verlieren anfingen. 145 von Gothien (Languedoc), die Macht Graf Konrads von Sochburgund, die Araber, Die Rormannen. biefer Berlegenheit, nach gepflogenem Rathe ber Gros fim, fandten die, Pralaten an ben Grafen gu Bienne, Bofo, Better der Abnige, und Bruder Bergog Ris darbs von Burgund, einen freundlichen; freigebigen berru und Kreund ber Rirche, und luben ibn ein unter toniglichem Mancen ... nerechter Watricius und "Schutherr, ein juganglicher, wohlthariger, bieberet "Berr" ju fenn. Ju der That foll Frinengard, Toch's ter Raiser Ludewigs II.; die er entführt hatte, dem Bofo angelegen haben ,'fie auf einen Thron ju erhos ben; und man fagt, er habe die Bifchofe theils gen wonnen, theils genothiget. Den Schein ber Unschluse figfeit gab er fich meifterlich ; nach . dreitägigen Gebes ten, nachdem jeder wichtige Mann zu Erflarung feis nes Billens aufgeforbert worden, gab er nach , "von "Gottes Gnaben und fur bas Befte feinet Rirche Rb-"nig der Burgunder" zu fenn; in welcher Gigenschaft er von bem Erzbischof zu Lovn gefront wutbe. M. E. 879.

Neunhundert Jahre find verfloffen, undriefin Theil des burgundischen Reichs ift dem Staatsteper des franklichen, mit welchem es 345 Jahr vereiniget gewesfen, feit Boso nie wieder einverleibt worden.

Italien, oder das langobardische Reich, mantte zwischen teutschen und französischen Kartowingen, und fiel in lange Berwirrung. Das kniferliche Ansehen v. Mauer aug. Gesaiche. II.

146 XIV.B.Wie diegroßen Neiche in Kleine Staaten zerfielen.

war so gefallen, daß ein herzog von Benevento gewagt hatte, Ludewig II. gefangen zu halten, und daß die Romer sich anmaßten, für neu erwählte Papfte Leine Bestätigung mehr zu begehren.

3war gluckte Rarl bem Dicken, Lubewigs bes n. C. Teutschen Sohn, die Bereinigung ber Rrone ber Rais 88o. fer und ber langobarbischen Ronige mit beren, bie et von seinem Bater nach bem Tob feiner Bruber, ererbte; eben berfelbe murbe nach Abfterben ber altern n. C. Sblute Ludewige bes Stammlere, in der Minderjah: 884. rigfeit ihres vieriährigen Bruders, Rarle bes Ginfals n. C. tigen, Ronig ber Frangofen; Bofon empfing von ihm . 885. fein Reich zu Leben. Aber bhne Enbes, Grafen von Daris, und Goffelin, bortigen Bifchof, wurde Diefe Sauptstadt ein Raub ber Mormannen geworben febe. Rarl mußte biefe Seerauber von der Bermuftung ber niederteutschen Rheinlande, fo wenig als die Araber von Beunruhigung Staliens abzuhalten. Sclave ber Sofparthelen, gab nicht undeutliche Zeichen periodischen Bahnfinnes; Ropfschmerzen raubten ihm bas Bewußtfenn. Bon dem Thron Karls des Großen,

n. C. den keiner nach diesem allein besaß, wurde er, durch 887. die Gewaltigen des Reichs, entsetzt, und lebte von der Wohlshätigkeit eines Alosters und von der Gnade

n. C. seines Nachfolgers; mit ihm endigte die Ginheit des 888. franklichen Reichs, ganglich, unwiederbringlich.

Arnolf, unachter Solm feines Brubers Rorle-

A.15. Wie bie Aarlowingen bad Reichzu verlieren anfingen. 147. mann, bestieg den Throv der Teutschen; Eudes von Paris, von einem Sanse, welches einige auf ben fachfischen Wittefind leiten, am gemiffefen ber Gobn Roberts, welchem heldenmuthige Bertheidigung bes Baterlandes wiber bie Rormanner ben Bunamen bes Starten erwarb, wurde von einem großen Theil ber Krangofen ale Ronig erfannt. Nach Bofone Tob ers beben fich in Burgundien groei Ronige: fein Gobn Lus bemig, und Rudolf, Sohn des machtigen Grafen Romad, welcher fich in ben Geburgen ju St Maurice ber Rrone ammaßte; und auf beiben Seiten bes Jura und in Savoven erfannt wurde. Gleichwie burch Bolo bie Burgunder von ben Kranten, fo murben fie nun unter fich fo getrennt, bag biefe Ration fich nie wieber vereiniget bat.

In Italien wetteiserte der Herzog Widon von Spoleto (welcher auch nach Frankreich getrachtet) mit Herzog Berengar von Friul, um die Herstellung des Throns der Lombarden; das Land verlernte Gedorsam und Freiheit; der Papst, zu schwach zu dessen Bereinigung, hinderte sie nur; es zerfiel in Herrsschaften, deren die stärkern die Herren von minderet Macht in ihren Schutz nahmen. Eine Heldenzeit, wie die von Homer geschilderte, dieselbigen Bolkssitten, dasselbe Ansehen der Priester, jene Kraft der Leidensschaften, jene rohe Einfalt erschien wieder.

Mehr und mehr verfiel ber Thron; eine neue Be-

148 XIV. B. Wie die großen Reiche in fleine Staaten zerfielen. wegung der Nationen erschütterte das auf neue Grunde veften der Orduung fich taum niederlaffende Gebaude. Gott wollte es \*).

Denn es fehlte weber Wibon von Spoleto an Muth, noch seinem liebenswürdigen Sohn, Lambert, an Tugend, noch ließ Berengar irgend etwas ermans geln, wodurch der Beste und Größte die Gemüther vereinigen konnte; und auf Annolf rubete der kriegerissiche Geist der ersten Karlowingen. Bergeblich; frühzeitiger Tod raubte die Fürsten vom Hause Spoleto; der von Friul bekämpste fruchtlos den Partheigeist; Arnolf hinterließ einem siebenjährigen Prinzen über Teutschlands unruhige Großen zweiselhafte Gewalt; indeß, nachdem auf Eudes der franzbsische Thron an den rechtmäßigen, umfähigen Erben, Karl den Einsssittigen, gekommen, dasselbe Arich die Beute aller Unordnung wurde.

# Rap. 16. Die Hungaren.

Als die Araber die sublichen, die Normanner alle Ruften Europens verwüsteten, warf sich auf das Inanere ein von den Steppen zwischen Don und Wolga herziehendes, der europäischen Euleur fremdes Bolf. Die Uzen im sublichften Sibirien nothigten die Petsches neger (Patzinacitae), ihre alten Site an dem Utalst.

\*) Aus d'exeduere Bady.

zu verlassen; die Petscheneger brachten ihre Nachdaren, die Madscharen, in Bewegung, diese zogen vor ihnen her über die großen Strome, irrten an den Usern aufwärts dis Know, zagen sidwestlich ( die Russen widerstanden der Horde) endlich über den Krapal, herab wo die Bergstädte sind, in die Gestloe Pannoniens, von Ueberdleichseln vieler Nationen bewohnt. Stämme der Awaren traten ihnen bei; andere verliefsen das Lund. Die Einwandernden wurden Utgren, Ungern, Hungaren, das ist, Ausländer, genaumt; sie selbst behalten den madscharischen Ramen.

Kaum bast die Fürsten vom Dause Arpad ihr einz gewommenes Kand wertheilt, so rief sie Arnulf. König, der Teutschen, wider den König der Mähren, Herun des westlichen Hungarns, und welcher die ditlichen Marken Teutschlands benutuhiges. Bon vielen wurde ihre Freundschaft gesucht. Sie, allen gesuteten Abla tern sürchterlich, nothigten die Teutschen, unter Ludes wig IV., Arnolfs Kind, zum Tribut.

Die Rartowingen vergaßen Italien und verlohren ble Krone der Teutschen. Als der Jungling starb, verließen die Faksten das Haus Karls des Großen, um Abnige zu mablen, welche die Geschicklichkeit hatzen, gegen wildere Auskander die aufkeimende Eultur zu verseinigten sie die hergebrachten. Gnundsätze, unter Bers wandten des königlichen haufes zu bleiben, so gut die

n. E. 807

n. C.

150 XIV. B. Die bie großen Reiche in fleine Staaten zerfielen.

Beit es erlaubte; fo, daß nicht nur Konrad, welchen fie jetzt mahlten, sondern fast alle teutsche Konige bis in die Mitte bes dreizehenden Jahrhunderts doch weibs licher Seits dem Sause Karls des Großen gewissers maßen zugehörten.

Indessen, hatte Otto, herzog der Sachsen, durch bie Wassen, beren er sich mit eigener Aunst und Klugs beit bediente, Thuringen unter seine Verwaltung ges ordnet, und verbreitete sie an die Elbe, wo heinrich, sein Sohn, Meisen gründete, Konrad hatte Mübe, über letztern und über den herzog der Baiern, Arnolf, das königliche Ansehen zu behaupten,

Bugleich wurde Oberteutschland, won der Sungaren heimgesucht; sie plunderten bis in Lochringen; es fehlte nicht viel, daß sie mit den Normannen zusammen getroffen. Diese beideten die Russen, indes vom Nordost unter dem Namen der Wenden samische Stamme die Sachsen bedroheten.

Rap. 174

Die Zeiten Seinrichs I., Königes ber Eenkichen

19.— 936. Der sterbende König sühlte die Gefahr, welche gegen so viele barbarische Schmärme den Geist und Muth eines thätigen Fürsten sorderte; die Liebe des Baterlandes überwog das Gefühl für fein Haus; unf seinen Rath wurde nicht sein Bruder, sandern der Here auf der Sachsen.

e,

Sap. 7. Die Beiten Beinrichs I., Koniges der Teutschen. 151

Diefer Kinig heinrich wurde ber Befreier bes Reichs von den Glawen und Hungarn, und Urheber solcher Ordnungen, wodurch das Baterlaud für die Zufunft befestiget und neu belebt wurde.

Bur selbigen Zeit gehorchte Ober-Italien, so gut es ber Partheigeist erlandte, dem Könige-Berengar. Die Großen, unfähig die Gesetze zu ertragen, welchen seine großen Eigenschaften ihr Ansehen wieden gaben, beries sen Rudolf II., König Burgundiens. Dieser wurde an der Larda geschlagen; aber er erneuerte, was voreilfhundert Jahren Hunnibal in diesen Gestiden that; indem der Sieger-ihn versolgte, übersiel deuselben aus einem Hinterhalt Bonisteius von Swoleto, Rudolfs Nesse; zugleich wandte er sich, und schlug ben König Berengar, der bald nach diesem (von einem, der ihm alles zu danken hatte) ermordet wurde. Die Hungaren, seine Freunde, nahmen in Burgund Nache, ginz gen über den Jura und verbreiteten sich die an die gosthischen Marken bei Toulouse.

Den papstlichen Stubl vergaben die Romer nach dem Willen ber mächtigen Markgrafen von Toscanella und Spokero; politische Absichten und Leibenschaften der Weiber brachten biefen ober jenen auf den geheilige ten Thron; Innglinge! Anaben bestiegen ihn; Sohne von Papsten wurden ihre Nachfolger; andere auf das schimpflichste zum Zode gebracht. Das Gefahl fritlischen Austandes schien verlohren; doch nicht Wollisse

n. ' E. 923.

н. E. 924. 152 XVI.B. Wiedie großen Reiche in theine Staaten zerfielen. erregten so vielen Unwillen als die Staatsfehler einiger Papste. Indes verbreitete frommer Eifer Springer und Andacht unter die, Europa perwässenden, Barbarren bis in die angersten Granze des Nordens.

Das blibende herzogthum, zu Benevento verflet burch Theilung in innerliche Unruhen, und eine Schwäs de, bie nicht benutt wurde, weil fie in ber benachbars ten griechischen Provinz noch größer, und anderwärts die Gabrung nicht geringer war.

In Frankreich erschien, noch eine Zeitlang, ber Rame Karls bes Siufaltigen en ber Spige ber Bersordnungen; sein durch Boso und Rudolf gemindertes Reich, sein Thron, durch Richard von Burgund, Alain den Großen, Bretagne's Herzog oder Konig, den kühren und listigen Grafen, Fulcowon Aujon, den über alle Zeitrücksicht sich hinweglegenden Grafen Baldwin von Flandern, nicht weniger erschützert, als gegen andere erhalten, wurde durch die Normannen in außerste Gefahr gebracht.

## Kap. 18.

Die Pprmannen und Rufland.

Sarolo namlich, ber von febbnem Saarwuchse ben Zunamen bat \*), war auf ber norwegischen Ruste Alleinherrscher geworden. Indes die Finnen um eine Albgabe von Sauten, Febern und Schifffeilen bie Erlanduiß erbielten, in den mitternachtlichsten Gegen-

<sup>\*)</sup> Haarfager

ben Jagb und Alabenei zu traiben, startten fich die Bemohner der Sumpfe am Huß der norifchen Beige im Krieg für ihre Freiheit und Peerden wider die Leute von Emenaland (Nordschweden). Die Kustenharren, des Elendes und der Dienstdarkeis überdruffig, gingen um Freiheit und Reichthum auf die Abentheme entserps ter Linden

Giner grundete bas enffiche Reich. Bon ben Gegenben über bem fcmargen Meer batten bie Auffen fich im bie ftorbifthen Balber verlobren, Die Finnenfidmme vertrieben oder bezwungen, und Knom poer Romgordd, groffe ... bighenbe: Stabte, errichtet. Gie firtten fubmares mit ben Chagaren, einem turfifchen Stamme am fchwarzen Meere; an der Rufte des bals tischen wiber die Warager (Mormannen). Im Innern des Landes berrichte Partheiung; die Berrichaft ber Gefetze mar ihren Sitten zu fein: worüber Goftompel (Borfteber ber Stadt Romgorod) ihuen riethe auswarts Manner ju fuchen, Die fabig, magen, Die Ordnung zu behauptong Gie faudten gut einem Warigerstamm und erhafen Rurif, Sinaus und Truwor, brei beibenmutbige Briber. Bald unterwarf fich benfiben Rnow, gebrongt von Chagaren. Die friegeris ichen ruffischen borben maren taum vereiniget, fo gas. ben fie den Gfiben und Lipen Gefete. Micht zufrice ben, baß fie bie Chagaren ichlingen, machten fie burch gewaltige Flotten ben griechischen Raifer gittern,

962.

154 XIV. BiBle die großennembe in fleine Staaten zerfielen.

Dieses that Rufif, Igor und fein Saus; Ingulf, fein Landsmann, stiftete im fernen Island eine von XII Lagmannen (Richtern) in gesetzmäßiger Freiheit verwaltete Republik.

Indes vermochte der Konig von gung England (es war vereiniget), wider diese Seekrieger seinen Ruften keine Hulfe zu geben. Oft verbraumten fie das aufblühende Hamburg. Den Rhein, die Seine, ibie Lvire hinauf trugen sie Berberben in das Reich der Franken. Italien zweifelte ob sie ober die Angler furchtbarer waren.

Giner aus ihnen, Roll, Sohn Rainwelds, Grass.

1. C. fen von Sbudmor, fuhr fün, und eroberto das sibons
12. ste Land Neustriens; Rarl der Einfältige hatte sich
glücklich zu schätzen, daß er sich damit beguligte, und,
als Herzog, Normandien von ihm zu Lehen empfing.
Rad. 19.

Ronig Beinrichl. und Otto fein Goun.

In biefer Lage waren die Wolker, als Jeinrich, Herzog der Sachfen, Rouig der Tentschen warve: Er gab den Hungaren die Tribute; aber er ningabi bie Flecken der Teutschen mit Mauren und Graben, und vrdnete, daß der zehende Mann eines jeden Saues in besselben Stadt ziehen, ein Orittheil des Ertrags der Gegend in diefer verwahtt; daselbst die königlichen Gestichte gehalten, gewisse Gewerbe den Bürgern über- lassen und Burden und Leben ihnen offen seon sollen.

Sap. 19. Abnig Beinrich I. und Otto fein Gobn. 155

So grundete er Freiftatte bes Aunftfleißes, und vervollsommuete burch Sammlung der Menschen bas von Karl bem Großen durch die Religion angefangene Bert bet Civilifirung Europens. Griechenland wurde heinrich unter die Gbrier gezählt haben.

Karls, fur wilbe Bblter einig tauglichen, Plan verließ er nicht; auch er grumbete Bisthumer auf ber Grange ber Glamen,

Junungen und Priefterherrschaft, waren ein nitgs liches Geruftemert ber zu errichtenden Sittenculsur; tein vernahnftiger Furft macht Anstalten auf laugore Beit ale die Dauer ber Umftanbe.

Sben diesem Konig (wie man alles Gute von uns bekanntem Ursprung an beruhmte Namen hangt) wers ben die Markgrafichaften zu Pechlarn in Desterreich, auf ber Stepr, in der Lausig, zu Meißen und Brans denburg zugeschrieben; die Namen und Geschlechter werden bekannter.

Er foll den Ritterspielen ber Araber Die Form ber Turniere gegeben haben,

Seine Tugenden gaben ihm die Macht und errege ten Wetteifer, als der einige Meg, ihm zu gefallen. So bereitet, erwartete er, nach den Stillstandsjahren, daß die Hungaren den Tribut mit Waffen suchten; schug sie. Sein Sohn und Nachfolger, Otto, erhielt noch einen gebßern Sieg. Sie wurden in die Nochs wendigkeit gebracht, über die Natur zu erobern, was 456 XIV.B. Wie die großen neiche in fleine Staaten zerfielen. Seinrichs Anstalten ibren Baffen vorembielten, es fam einige Rube, ein Anfang von Landbau unter fie.

936.

Die Fürsten und herren und die freien Manner verfammelten fich, als hetmich gestorben, zu Machen, welchen seinen Lieblingsort Karl ber Große zu einer der besten Stabte dieses Nordens erhob. hier mablten die Fürsten Otto, den Sohn des Konigs; das Wolf hob die hande auf, und gab feine Bewilligung.

Rachbem Deto feine Gegner unter ben Großen gefchlagen, entwickelte fich bie Rraft eines über gan Zeutschland gewaltigen Ronigs. Er gab Gadfen, bis Land feiner Bater; welches ber Gegenfvart eines gut: ften bedurfte, einem tapfern Rrieger, Serfinann bem Billungen; indef er viele innere Reichblande feinem Saufe auftrugi Man fab feinen Sohn Wilhelin, Eige bifchof zu Maing Bruno feinen Bruder Erzbifchof gu Coln ; feinen Bruder Deinrich und beffelben gleich namigen Sohn, Bergoge gu Baiern; ben Erffgebohis nen bes Raifers , Lubolf, Bergog zu Schwaben, bes Raifers Gidam, Konrad, Bergog zu Franken und Loth: ringen; man will, baß er jeuem Wilhelm zu Daing 'auch die Statthalterschaft von Thuringen gegeben habe: ib, daß die vornehmften Ergftifte und die vier großen Derzogthumer, theile in seinem Saufe, theile in den Sanden folder Manner waren, beren Eren er fichen ale von feinen nachften Bermantten fenn mochte. Die letteren beschäftigten ibn oft mit Unterbrudung ihrer

A.20. Wie die faiferliche Arone an die Tentiden tam. 187.
Unabhängigkeitsplane. Geine ganze Thatigkeit, die Rathichlage feiner zweiten Gemahlin, Abelheid von. Burgand, reichten kanm bin, den, freilich größten, Staat der christlichen Welt in Ordnung zu halten.

Rap. 20.

Bie die faiferliche Arone an die Tentiden fam.

Otto erward die kaiserliche Arone; von seiner Zeit en blieb fie bei bem Thron der Teutschen, so, daß wenn die Umftände dem König der Teutschen die Roms fahrt nicht gestatteten, sie keinem andern gegeben wurde.

Es hatte Rubolf, Konig von Burgund und Stas lien, die durch Partheiung erworbene Krone des letstem Reichs eben fo leicht wieder eingebüßt. Graf hugo von Provence, ber ben Entel Bofons aus bem Ronigreiche gu Arles pollends vertrieben, ein unterneha menber, ichlaner Mann, ber bie Priefterschaft ehrte, und den Geluften ber Sinnlichkeit und Berrichfucht ohne Scheu nachbing, batte fich Italien jugeeignet. Bald fühlten bie ibm bebulflichen, von Auflaurern umgebes nen, für jeben Ungehorfam fchnell und ftreng bestraften Großen , wie viel ein befferer herr ihnen Rudolf mar. Andolf, von Sugo, durch Abtretung der Ueberbleibfel bes arelatenfischen Reichs befriediget, befimmerte fich micht mehr um Italien. Sechszehen Jahre beberrichte hugo die Nation wider ihren Willen. Ein Dring von dem Saufe der Markgrafen von Ivrea, Berengar U.,

n. e. 926.

n. E. 927.

n. E. 931. 158 XIV. B. Wie die großen Reiche in Heine Staaten zerfielen.

n. E. rif nach ihm das Reich au sich und fahrte eine sioch 945. druckendere Regierung. Hiedurch bewogen, rief zuerst Abelheid, Wittwe Lothars, des Sohns Hugo, mit n. E. Worschub des Hauses Efte, den König der Teutschen 362 zu Hulse. Er heirathete sie und nahm die Krone Ita-

liens an.

Der Papft mar in einer Gefahr, welche ihm bie Bulfe bes Ronigs ber Teutschen eben fo nothwendig machte: Romanus Latopenus, ein Dann von Ber bienft, der aber durch Meineid fich auf den Thron von Ronftantinopel geschwungen, gab ben Arabern die lieberbleibsel griechischer Berrichaft in Unter : Stalien vollende preis; fie kamen bis in die Borftabte Roms und faum vermochte Markgraf Albrecht von Tofcanella die Stadt mit Gulfe des Bolts gu behaupten. Sierauf (bas Andenken ber Freiheit ift noch in ben Romern) ftellte bas Bolt unter bes Martgrafen Schut ein Com fulat ber , und übertrug es Patriciern; von Dlebejent murbe bie Dratur verwaltet; amblf Eble, von Reich thum und Unfeben, wurden Senatoren. Aber Die Bare theien maren ju gewaltig. Berengar tam nach Rom; ba berief Johann XII., Octavianus, Alberichs Gobn, ben Ronig der Teutschen, ben machtigften Schusherm, ben die Rirche mablen konnte, ber in Burgund unter Ronrads (Rudolfs Cobns) fcwacher Regierung allen gewaltig war, die Furften ber Tichechen (in Bobeim) und die Bergoge von Volen ernannte, und Ronig ?w

A. 20. Wie die kaiserliche Krone an die Teutschen kam. 159 dewigs IV. wankendes Ansehen in Frankreich erhielt, indeß der König der Dänen sein Lehensmann ward.

Otto zog nach Italien; die Langobarden kronten ihn; wie hatten sie vermocht ihm zu widerstehen! Bestengar wurde geblendet und über die Alpen geführt; Mbrecht, sein Sohn, sich nach Fresne zu den Arabern. Die Teutschen zogen Italien berab; das Wolf, wie zur einbrischen Zeit, dewunderte die Staturen, die Statze, die Unerschrockeuheit; selbst die, rauben Thne schrecken. Otto wurde zu Rom wie Karl der Große ampfangen, und gekront.

Als Johann seine Macht sah (so groß hatte er sich dieselbe nicht gedacht), bereute er, daß er Teutschen sein Land aberliefert hatte. Er wandte sich an Alsbrecht; et fandte an den griechischen Kaiser (an ben weichlichen jungen Romanus); er weihete einen seiner Freunde zum Bischof, mit dem Auftrag, den hunger im die Religion, aber in der That Erneuerung des Krieges wider die Teutschen zu predigen. Er selbst, Johann XII., scheute den Krieg nicht; nur vermochte die schone Raynera bei ihm zu viel; die Besuchung der Gräber der Apostel war eine verhaste Andacht für eis. striffichtlae Chemanner.

Als Otto seine Bewegungen vernahm, sandte et bie Bischofe von Eremona und Naumburg nach Rom; indem diese den Admbrn ihre Untreu vorhielten, bezeugsten Leutsche Ritter, in redlichem Zweikampf zu bestes

n. E. '961.

n. C. .962. 160XIV. B. Wie die großensteiche in fleine Staaten zerfielen, ben, daß niemals Raifer Otto zu solchem Abfall Ursfache gegeben. Johann, der sich entdeckt sah, nahm in Rom Albrecht auf; aber eine ftarke Parthei wat für den mächtigern. Als die. Stadt belagert wurde, entsioh der Papst mit Albrecht; das Bolk schwurt dem Kaiser, nie ohne sein und seiner Nachfolger (am teuts schen Reich) Wissen und Willen einen Papst zu erkennen. Nach drei Tagen berief der Raiser die Bischbie und herren, horte die Anklagen wider Johann (wie er Bischumer verkauft, einem Priester die Weise im Stall gegeben, einen Bischof perschneiben lassen, in Kuraß, Helm und Schwert erschienen, auf die Gessundheit des Teufels setrunken, die Benus angerusen, das Rebsweib seines Vaters beschäften), und bestätigte

н. С. 064.

`a**63.** 

Der abgesetze Papst machte bekaunt, daß, da die Schäge ber Kirche in seiner Sand senn, er die ber sohnen werbe, welche nun Aren beweisen. Eine ftarke Parthei erhob sich für Johann. Die Teutschen, aber mannt, suchten Sicherheit in den Ardmmern der alten Stadt. Weiber, im Gefühl der Wahrde und Freiheit Roms, bewogen die Großen, Leo zu vertreiben, biekt seiner Anhänger verlohren Finger, Nase, Junge. Aber Otto eilte zum zweitenmal nach Kom. Ein beseidigter Ehemann befreite ihn von seinem Feind. Die Vartheidigung war vergeblich; der Sunger nothigte Kom zur Uebergabe. "So lang ich." sprach Otto zu den

Die Absehung besselben, die Wahl Leons VIII.

Sap. 20. Bie bie faiferliche Rrone au bie Teutschen fam. 164

Romern, "so lang ich ober die meinigen bieses Schwert "führen, so lang habt ihr Papst Leo zu verehren." Dies sen Ursprung nahm die Schirmvogtei der Konige der Teutschen über die Kirche von Rom.

Bon dem an trachtete Otto und fein gleichnamis ger Sohn, Italien zu vereinigen. Der griechische Rais fer Nicephorus Phokas, ein vorzüglicher Kriegsmann, Abertrug Otto dem II., der seine Stiestochter, Theos phano, heirathete, die Rechte und Ansprüche des Kais serthums in Unter = Italien.

Bon diefer Unterhandlung berichtet Bifchof guts prand von Davis auglebende Umftande für bie Sittens sichichte: "Im Juli find wir zu Konstantinopel ange-"tommen, man gab fofort (Ehren: ) Bachen, fo bag "wir feinen Schritt ohne ihr Beifenn thun fonnten. "Den mit Gpps und Dech gemischten Bein" (ein auch in Spanien erhaltener altafritanischer Gebrauch) , tonns "ten wir nicht trinken. Um zweiten Tag nach unferer "Aufunft ritten wir gur Audiens. Der Raifer ift ein "turger, bider Dann, fo braun, daß man in einem "Bald vor ihm erschrecken mirbe. Er fprach: "er be-""danre, daß unfer herr die Ruhnheit gehabt, fich Big Mom gugueignen, und Berengar'n, und Albrechten "" (wurdige Manner) umjubringen; woranf er Reuer ""und Schwert felbft in griechische Lande getragen ; ""er wiffe, baß wir unferm herrn bagu gerathen." "Bir fprachen: unfer herr, ber Raifer, hat Rom bon b. Rafter Mug. Befchichte, II.

" Tyrannen und huren befreit, und ift biegu vom Ende "ber Erbe nach Italien gefonimen, inbeffen andere. "auf ihrem Thron eingeschlafen, folde große Unord-"nungen feiner Confiberation gewurdiget; es find Rits "ter mit uns, die bas Recht und die Tugend unferes " herrn in bieberm 3meitampf jederzelt erharten wer-"ben; boch find wir in friedlichen Abfichten und megen " der Pringeffin Theophano gekommen. Der Raiser "fprach: es ift nun Beit, auf die Parade ju geben. "Geine Goldaten maren wie Burgereleute; ba maren "teine Sallbarben zu feben. Der Raifer ging in einem " langen Mantel unter beftanbigem Buruf \*) langfam "amifchen ben Reihen burch. Bei Tafel wollte er uns " fere Rriegemanier tabeln; er nannte unfere Baffen " ju fchwer, und meinte, die Teutschen feon nur tapfer , mann fie getrunten batten , die mabren Romer fepn "au Ronftantinopel. Siebei gab er mit ber Sand ein "Beichen, daß ich fcweigen foll, und fing an von Rira " denfachen gu fprechen. Ich fagte: wir Teutsche mif "fen nichts von Secten; Feberfriege fenn unfere Sache "nicht. Er ift mit Schmeichlern umgeben, Die gange "Stadt fcminumt in Wolluft; felbft an Refttagen find "Schausviele, Ihre Dacht beruhet nicht auf eigenen " Rraften, fondern auf gedungenen Soldaten von Mmalfi "und Benedig, und auf ruffifchen Seeleuten."

<sup>\*)</sup> Noddu, noddu, noddul Das Nodungerigen ber bottigen hofetignette.

Sap. 20. Wie die taiferliche Rrone an die Teutschen tam. 163

Dieses Abstands der Sitten ohngeachtet, wurde Theophano Gemahlin Otton's II. Auch anderte sie die Sinfalt seiner teutschen hofhaltung. Sie oder ihr Gefolge trugen anderseits zu Belebung ber Liebe der Biffanschaften bei; hiefur arbeiteten zugleich scotische Missionars und Lehrer.

Die Bereinigung Italiens unterblieb; von je her wurden die Sudlander durch List oder Klima gegen den Urm des Nordens behauptet. Wenn aus Mangel an Widerstand oder durch Benutzung des Partheigeistes Eroberungen gemacht wurden, verstoffen Geschlechtalter, ehe die Rache des usurpirten Erdreichs aufhörte. Beinabe ware Otto II. in einer unglücklichen Seessschlacht den Arabern in die Hande gefallen. She er den neuen Feldzug bereitet hatte, starb er, nachdem er viele vornehme Romer, deren unabhängigem Geist er nie traute, umbringen lassen.

Seit ber Regierung seines Großvaters und Vaters und neunzig Jahre nach seinem Tod blieben die Abznige der Teutschen die größten herren der ehrstlichen Belt. Noch hatten die Reichsfürsten Erbämter und Leben nicht erblich gemacht; sie waren große gewaltige Vasallen; als haus war das königliche überwiegend. Die Ottone und ihre Nachfolger, Männer von Einsicht und Thätigkeit, beschirmten Teutschland vor der eurospässchen Anarchie.

n. E. 983, . Rap. 21.

Bie die frangosische Krone an die Capetin= gen fam.

In Kranfreich mar lettere fo groß, daß weber bie Unschuld Rarle des Ginfaltigen noch edlere Gigenschaften Ludewige IV. und Lothare Die Ordnung ju erhal ten vermochten. Saft nur bie Graffchaft Laon mar ben Karlowingen noch eigen; hugo, herzog von Frants reich, Orleans und Burgund, Entel Roberts bes Starten, hielt die Ronige fo banieber, baf felbft ber Pomp bes Mantages, worin weiland bie Merwingen geehrt worden, ihnen nicht blieb. Als Ludewig V., ein ein und zwanzigiahriger, ichwacher Jungling, bas burch politische Mullitat und bauelichen 3mift ihm traurige Leben befchloß, vermeinte Rarl, Bergog von Lotharingen, fein Dheim, auf bem Thron zu folgen; hatte nicht Die Nation geschworen, bei Ronigewahlen im Saufe Dipine ju bleiben! aber Sugo ber Capete, bes großen Bugone Cohn, Bruder Beinriche, Bergog von Burannb , ein herr in blubenben Mannejahren , reich und flug, behauptete ben Borgug, er murbe gum Ronig erwählt, Karl geschlagen und gefangen. schlecht Rarle bee Großen ging, wie das Saus Chlod. wigs, ohne Revolution, unbemertt, nicht burch Ip. rannei, fondern durch die Ochwache einiger Ronige, unter.

n. C. 987. Rap. 21. Wie die frangofifche Arone an die Capetingen tam. 165

Hugo bereitete eine wesentlichere Beränderung im Stillen: daß das Wahlreich erblich würde. Dieses zu bewürken, ließ er seinen Sohn Robert (um durch Ansiehen dessen krönen. Seben dieses thaten die solgendem Ronige, die unter Philipp August die königkiche Macht zu sest hergestellet war, als daß diese Worsicht serners nöthig scheinen sollte. Wo Gesetze regieren, ist das Wahlrecht unnöthig, und wo jene nicht herzsichen, eine gesahrvolke, oft verderbliche Form. Die Könige der Teutschen haben die Manier der ersten Saspetingen auch, aber mit ungleichem Ersolge, versucht.

Da die königliche Würde in Frankreich nur ein Schatte-war, so suchten die Könige in Territorialers werbungen ihm Größe, und, anstatt die alte frankissche Regierungsform herzustellen, hielten sie es auf ihren Herzischen wie andere Landherren. Daher was ren die Schritte zu Herstellung ihrer Macht nicht Wiesbereinführung der ursprünglichen Verfassung (worin der König ein Prässdente der Nation und Vollzieher ihrer Beschlässe gewesen), sondern Vereinigung allen Herrschaften in Eine, deren Herr nach allen denjenigen Rechten herrschte, welche die Landherren sich zugeeigenet hatten. Die alte Nationalregierung tang nicht wieder empor.

Die Könige wurden ihren Plan schneller vollführt haben, wenn sie nicht, wie die Kaiser, viele ruckgefal 166 XIV. B.Wie die großen Reiche in kleine Staaten zerfielen.
Iene Herrschaften, anstatt sie mit der Krone zu vereinigen, jungern Zweigen des Hauses aufgetragen batten. Aber ihre Bergrößerungsbegierde war gewöhnliche Leisdenschaft, nicht politischer Plan oder Sorgfalt für die Monarchie. Die wichtigsten Begebenheiten hatten sie nicht vorbereitet, und haben sie nicht so gut als mogelich benutzt. Aber (so bemuthigend für die Politik ist gue Geschichte) das Größte führen die Umstände herbei.

## Rap. 22.

#### Die Rormanbie.

Unter den französischen Großen war der Herzog der Normandie durch die Vortrefflichkeit seines Landes, durch jenen Abel, den das normannische Geses vorzüglich begünstigte, und schon durch die unveralterte nordische Stimmung vor allen, selbst den Königen, mächtig, und lang derjenige, welcher die Fortschritte des Königthums vornehmlich aushielt. Daß Herzog Wilhelm England eroberte, war dem Thron vortheildstihl da er ein Ausländer wurde, hielten sich die französischen Herren mehr an den König, weil sie jenem mehr als diesen fürchteten, und weil das nene Reich ihm nicht gestattete, an ihren Sachen sorgsältig Theil zu nehmen.

n. C. 1066. 3. 23. Bon'dem Burgund. Reich u. von d. Saufe Savopen. 167.

Rap. 23.

Bon bem burgunbifden Reth und von bem Hanse Savoyen.

Was er im Nordwest, das waren im Sabost die burgundischen Häuser. Das Geschlecht Rudolfs hielt sich an die teutschen Könige. Zu Dijon errichtete Robert, Sohn des gleichnamigen Königs, den Sitz eines herzogthums, welches dreihundert-Jahre gewaltig bestand. Grafen von Bienne breiteten ihre Herrschaft über Allobrogien aus. Im innersten dieses Landes, am Fuße der ewigen Eisgebürge, erhob sich von wenig bekanntem Ursprung das savonsche Haus.

Es trug sich zu, daß das arelatensische Reich, durch Rudolf II. mit Burgundien vereiniget, samt seinen übrigen Staaten von Frankreich entstemdet wursde: denn als Rudolf III. einem Landherrn Güter nahm, die nach dem Gesch oder der Meinung der Großen ihm gebührten, ergriffen die Eblen die Wassen, als wider einen Kdnig, welcher sich über die Gesche erhebe. Von dem an hielt sich Rudolf an Heinrich II. und Konrad II., Nachfolger der Ottone, und übertrug ihnen die Krone Burgundiens. Er beschloß ohne rechtmäßige Erben eine lange, verachtete Regierung, und Konrad, nachdem er gestegt, wurde zu Petterlingen in der Wadt als Kdnig erkannt, in Genf gekrönt. Es ist nicht klar, ob er sein Recht mehr auf die Verwandschaft, oder darauf gründete, daß der König der Teutschen in die Rechte

n. C. 1032, 168XIV.W. Wie ble großen Reiche in Eleine Staaten gerfielen.

ber karlowingischen Fürsten eintrete (wir saben, baß Boso bas Reich zu Arles von Karl dem Dicken zu Leben genommen). Gewiß wurde bas transjuranische Land und Savopen von dem an dem französischen Staatskorper völlig entfremdet.

Der neue burgundische Konig vertraute bem Gre fen humbert - mit - weißen - handen die Statt halterschaft in einigen Gegenden des grelatenfischen Reiche; chen wie Rudolf, Berald feinem Bater. Diefe Grafen find die Stammherren des haufes Savonen. Un den Sce von Annecy, Bourget und Genf, in dem Bann ber romischen Colonie Nion, und im untern Ballis, von St. Maurice bis nach der im See liegen ben Burg Chillon maren ihre altesten Besitzungen. hierauf heirathete Graf Doo Abelheit, Erbin von Jurea Markgrafin zu Italien, welche in bem Thor von Turin die Cachen einer Menge gerftreuter Bolter schaften richtete. Bon diefen Aeltern erbte Amadeus, nebst Savonen, das Thal von Aosta, die piemonte fifche Landschaft, und eine Menge Burgen, bis an das mittellandische Meer.

Wie man bei aufgehender Morgenrothe von einer Alpenspitze bas niedrigere Geburg, dann Scen, Burgen, Städte, Hügel' und Ebenen, unterscheidet, so im eilften Jahrhundert erst große Regentengeschlechter, bald einzelne Herren und Ritter, endlich den aus der leibeigenen Menge sich erhebenden Bürger.

A.13. Bon b. burg. Neich jc. R.24. Bon. Sabeb. u. Lothring. 169

Bon Otto Wilhelm, auch von Ivrea, Erzgraf (so nannte er sich) am Jura, in Waraschken und auf der Freigrafschaft, beginnt eine Reihe hochburgundischer Herren, mächtiger Beschützer des Volks und eigener Unabhängigkeit: jenes war von willkührlichen Auslassen, sie, von der Gewalt benachbarter Monarchen sie. Bon einem jüngern Iweige des Hauses Hochburssund stammen die Herren von Chalons, nachmastge Erben der Prinzen von Dranien, so reich als der Erzsgraf, und Bäter der glücklichen Erbtochter, die alles Sut von Chalons Dranien dem Hause Nassauschte, welches jene Namen der Geschichte der Menschheit wichtig macht.

#### Rap. 24.

Bon Sabsburg und Lothringen.

Raiser Heinrich III., Sohn Konrads II., gab eie nem Grafen von Elsaß, Albrecht und Gerhard, besselben Bruder, das Herzogthum an der Mosel, das obere Lothringen. Der Stamm dieser Grafen wird auf die Herzoge der alten Allemannen und auf Ethicho, königlichen Commissarius bei dieser Nation, in den Zeiten der Merwingen, geleitet. Ethicho hatte zwei Sohne, von dern and der Grafen von Habsburg stammen. Ihre Gieter lagen in dem, weit die an den Fuß der Alpen sich erstreckenden Elsaßgaue, und in den benachbarten allemannischen Gegenden an der Nare und in Schwaden.

n. E.

n. E.

270 XIV.B. Wie die großen Reiche in fleine Staaten zerfielen.

Große Unfälle trafen das Hans, als Lütfried, Herzog der Allemannen, unglückliche Waffen wider den Vater Karls des Großen erhob (hiedurch verlohr er die herzogliche Würde) und als Graf Guntramn dem rebellischen Sohn Ottons I., als Herzog Schwahens, gegen den Vater beistand (wodurch derjenige Zweig des Hauses, von welchem die Habsburgen Kannnen, die Lehen verlohr und kaum die Erbgüter zu retten vermochte).

n. C. 1920.

955.

Balb nach diesem Ungluck wurde Habsburg ersbauet. Die, welche die Borsehung zu Herren der Lande an der Aluta, an der Donau, dem Po, zu Erben Burgunds und Spaniens, und Nachfolgern der Yncas bestimmte, kommen, kaum bemerkt, in Klostersbriesen und unter der Menge deren vor, die auf Zügen die Raiser begleiteten. Blübender erhob sich der losthringische Zweig, da zugleich Gerhard, Herzog von Lothringen, und Bruno, sein Better, unter dem Namen Leo des IX., einer der thätigsten Päpste wurde.

## New 25. Die Nieberlande.

Bon anderen Herren und Bolkern unterschieden sich die Grafen der Flamingen in Flandern, und die niederlandischen Herren. Diese Lande waren gegen die Wellen der Nordsee und gegen Seerauber, gegen die Natur noch schwerer als gegen Benachbarte, ju be

haupten. Dieses nothigte die Grafen, durch Freiheisten, welche jedem den Aufenthalt werth machten, Menschen anzuziehen, welche die Walber ausroden, die Morafte poldern, unstate Kusten eindeichen und Eroberungen über das Meer machen konnten. Hieraus bildete sich bald eine ungewöhnliche Volksmenge, und ein Kunstsleiß, der nirgend anderswo friedliche Gewerbe so früh emporbrachte.

Wie die Herzoge der Normandie unter ihren Bannern erobernde Ritter, so zeichneten die Grafen von Flandern und Holland putgliche Burger und Bauren aus.

# Rap. 26. England.

Hierin gaben ihnen die englischen Könige, Alfried besonders und Athelstan, merkwürdige Beispiele. Kaum batte jener sein Land von danischen Abentheurern bestreit, welche die Küste jährlich plünderten oder brandsthatten, so wurde bürgerliche Ordnung, Kunfiseiß, Handel und Seemacht sein, und Edward, seines Sohns, und seines Enkels Athelstan, Hauptaugenmerk. Ste waren im Mittelalter die ersten Fürsten, welche erkann, ten, daß zu edlem Ruhm auch friedsamen Menschen mehr als Ein Weg offen sev. Alfried hatte Eigenschaften, welche in dieser Verbindung allen Vorstehern freier- Vollker zu wünschen, und kaum von Philosophen seiner

n. e. 871. 172 XIV.B. Die bie großen Weiche in fleine Gtaatem zerfielen.

Zeit zu erwarten waren. Er und seine Nachfolger, gaben, in einem umfassenbern Geist als alle jene Er oberer, bem Handel ein Leben, der Seemacht eine Consistenz, der Sesegebung einen Geist, den Wisseuschaften als Kenner solche Ermunterung, und Other und Wussenstein daten auf Alfreds Besehl in dem unbekannten Nord solche Erkundigungsreisen, daß man bewundern muß, wie schnell der Engländer seine natürliche Richtung nahm, und auf seine Rolle für die Zukunst sich bereitete.

n, E. 978. Hundert Jahre nach Alfred, unter den schwachen Königen Sthelred und Somund, als das Verbrechen eines herrschschichtigen Weibes das Haus mit Sowards II. unschuldigem Blute besleckt, siet das Glack und Ansohen. Sweno, König der Danen, bediente sich des Anlasses der Trennung und Schwäche des englischen Staats; er und sein großer Sohn, Kanut, bemächtigten sich des angelsächsischen Throns.

1014

Keine Zeit war für die Normannen glanzender: Danemark und England gehorchten Kanut; auf der Nordwestäuste Frankreichs herrschten die Richarde, der Gute und der Prächtige, Vater und Sohn, als herrzoge der Normandie mit so größerm Aussehen, weil sie mit Norwegen und Schweden Verbindungen immer unterhielten. Zu gleicher Zeit gründeten zwölf Sohne Eines normännischen Eblen, Herrn Tancred's von Hauteville, das Konigreich Neapolis und Sieilien.

175

In England blieben die Gesetze und Sitten; fie waren (nur vervollkommnet) eben die Danischen.

Kap. 27.

### Scanbinavien.

Es fampfte in Danemart, feit Rarl ber Große bas Christenthum unter die Sachsen trug, und feit Un. schar, Monch bon Corven, diese Lehre ben Danen und Schweden verkundigte, der alte Dieust Wodan's und barbarische Ginfalt mit ber Glaubensform und ben Gitten der füdlichen Europäer. Die Danen und Mormannen waren die machtigften scandinavischen Bolker, weil fie fruher bewogen murden, die hochste Gemalt in Ginem zu ehren; die Gothen und Schweden blieben lans ger getheilt, und reichten mit getheilter Rraft kaum zur Gelbstbehauptung bin. Auch Kinnland, auch Emcnaland waren eigene Fürstenthumer. Die besten Ros nige ber Gothen und Schweden waren die, welche den landbau in Aufnahme brachten, und von der Fischerei in vier großen Seen und vom Ertrag uralter Berge. werke (ihren Ginkunften) etwas zu Errichtung einiger Austalten für die Nationalcultur erübrigten.

Kap. 28.

## Filand.

Sierin war Island ihnen eben barum überlegen, weil die raube, falte, von Europa weit abgesonderte

174 XIV.B. Bie die großen Reithe in fleine Staaten zerfielen.

Insel nothwendiger machte, sich nit Anstrengung hers aus zu helfen. Zwolf Lagmannen richteten nach hers gebrachten Gesetzen; im Ansang des eilsten Jahrhum dertes wurde die Lehre der Christen angenommen, und nach dem Gesetzbuch des großen Kanut ist kein alteres Denkmal nordischer Gesetzebung als das Kirchenrecht, worüber die islandischen Bischofe Thorlak Runols und Ketilk-Thorstan sich mit den geistlichen und weltlichen Landesherren vereinigten. Bald nach diesem schrieben

n. C. Landesherren vereinigten. Suto tide victerin ferteden 1123. Are Polyhistor und Semund Sigsusson die Geschichte bes Landes. Ein Jahrhundert später sammelte Snorre

n. C. Sturleson, Richter in Island, die Materialien nordi 1241. scher Dichtfunst; die Sagen der Vorzeit, die Edda.

Schon hatte, von Island aus, Erich, Sohn Torwalds, eine Colonie im alten Grbnland angepflanzt; mit Permien trieben sie vom nordischen weißen Meere her ordentlichen Handel; zu Wasser und Lande zogen junge Islander, durch hundert Nationen, unter die Griechen und in das heilige Land, Abentheure, Kennbnisse, und Gewinn zu suchen; worauf sie die langen Abende des islandischen Winters bei alten Tagen mit Erzählung gesehener Wunder oder Sagen der Helden und Götter verbrachten. Die Edda ist eine Sammlung solcher Erzählungen zu Verewigung ihres Anderstens und Nährung des Unternehmungsgeistes ferur Geschlechter.

#### **Rap.** 29.

#### Rugilanb.

Es war aber die christliche Religion (biefer Berseinigungspunkt mit Nationen, beren Geschichte so alt ift als die Welt und mit den gesitteten Wolkern Europens) gleichsam der elektrische Funke, dessen Berührung die wirdischen Wolker aus dem Schlaf langer Unwissens beit weckte.

Als Diga Regentin Ruflands, und als Mladimir ber Grofe ben Glauben ber aufgeklarten Bolfer ans nahmen, tamen Begriffe von Bedurfniffen und Bors theilen burgerlicher Ordnung unter die Stamme ihres Reichs. Diga bahnte Straffen, folug Bruden, bes forderte Berbindung zwischen ben horden und erleichs terte den Raufleuten Die Reise. Nachdem Bladimie bie Taufe empfangen, vermählte er fich mit Unna von Konftantinopel, Schwester ber Theophano, Konigin Bon ihm ergingen Gesaudte an ben der Teutschen. abendlandischen und griechischen Raifer, und nach Bagbab an ben Rurften ber mohammebanischen Glaubigen. Er fliftete Schulen. Er erbffnete einen Sandelemeg burch die in bas tafpische Meer fich ergießende Belga; ben Markt Dermiens beschirmte er mit machtiger Sant. Diefer Beld, welcher unter freiem himmel fcblief, nur bolgernes Sausgerath fannte, und fich achthundert und funf Weiber jugelegt hatte, mar ein Czar Peter

л. **е.** 955.

n. E.

176XIV. B. Wie die großen Reiche in fleine Staaten gerfielen.

bes zehenden Jahrhunderts. Die Natur offenbarte, daß sie in Rußland eine Araft gelegt, die nur eines Aufrufs bedürfe, und daß das Weitumfassende der Charakter dieses Neichs senn werde. Eingewürft wurde auf seine Cultur durch Griechen und Teutsche; seine Werhaltnisse berührten sofort alle große Staaten.

u. C.

Der Sohn Bladimir's, Jaroflaf, wurde fur Now gorod Gefetgeber; er unterwarf die livische Rufte und fliftete Dorpt, eine Stadt in bem Lande feiner Erobe rung. Seine Berordnungen maren (wie alle fenn muß fen) ben Sitten ber Nation angemeffen : fo, bag wer einem ein haar aus dem Bart raufte, viermal fcme rere Strafe litt, als wenn er ihm einen Finger abge bauen batte. Jaroflaf unterließ nichts, um fein Bolt, an Macht fo überlegen, auch an Renntnig ben übrigen gleich zu machen, er veranstaltete Uebersetzungen aus bem Griechischen. Er brachte die Ruffen mit allen civilifirten Nationen in Berbinbung: Anna feine Toch ter gab er dem Ronig von Frankreich heinrich I., von ihr stammen alle frangofischen Ronige. Mit ben teut schen Kaifern schloß er gegen die wilden Sungarn, als gemeinschaftliche Feinde, Berbindungen. Der Papft fuchte Unlag, den Ruffen befannt und ehrmurdig ju merben.

Dem Enkel Zaroflafs, Wladimir Monomachus, Sohn Usewolod's, gab Alexius Komnenus, einer ber größten konstantinopolitanischen Kaiser, die Infignien

Kap. 29. Rußland. Kap. 30. Konstantinopel. 1377 faiserlicher Warbe, und Know (bie rufsische Haupt-fadt) schwur, in der Wahl der Czars bei dem Hauft Wladimirs zu bleiben.

Bu seiner Zeit lebte in der Petzera, einem hoch berehrten knowischen Aloster, Restor, erster Geschichteschreiber des russischen Reichs, der sich durch eine sau henreiche Einfalt und viele Proben richtigen Blicks und seltener Gelehrsamkeit auszeichnet.

Ein einiger Umftand hielt Rußlands Fortschritte in handel, Kenntniffen und politischem Unfehen auf: daß der große Wladimir das Reich unter seine zwölf Sohne getheilt, worüber viele Unruhen und Fehden die taum entweichende Robbeit ungebildeter Sitten zurucks niefen.

## Rap. 30.

## Ronfiantinopel

Das Reich der Griechen wurde in biefem Zeitraum eine Freiftatte ber aus dem Alterthum geretteten Lites tatur und humanitat.

Der Sohn Michaels des Stammlers, Kaiser Theopphilus, den Freunden des Bilderdiensts ungemein versbaßt, war ein gerechter Fürst, ein Freund seines Bolks und Kenner der Kunste. Zwar stellte unter der Minderjährigkeit Michaels III. die Kaiserin Theodora (wie bormals Irene), aus Andacht und Politik, die Bilder ber, und der entgegengesetzte Plan wurde für immer

n. E. 829.

и. С. 842, ocrlassen; zwar beschäftigte sich Michael selbst aus schließlich mit Befriedigung seiner Jugendlusse, mit Lieblingen, die außer der Schönheit kein Berdienst hatten: aber der Easar Bardas hielt den Staat in Ordnung; im Gesühl, daß allein Cultur ihn auszeich nen und ihm Gewicht geben konne, brachte er die dernachlässigten Wissenschaften empor. Er erhob den gelehrten Photius zum Patriarchen der Kaiserstadt; einen Mann, der im Getümmel der Intriguen, deren Opfer er wurde, und im Besitz der ersten geistlichen Würde, Stunden, welche ein anderer ganz dem hof gewidmet haben wurde, und einen Auswand, welcher bei jedem damals anders bestimmt worden wäre, der Literatur weihete.

Basilius, Michaels und seines Oheims Morber bestieg ben Thron mit Eigenschaften, die eines bessem Rechtstitels wurdig waren; diesen erwarb er sich durch verdienstvolle Berwaltung. Er gab das Kaiserrecht. Er hatte das Gefühl, dem von Bardas erhobenen Photius in seiner Ordnung die gebührende Gerechtig keit widersahren zu lassen.

n. e. 886. Nach einer thatigen und forgfaltigen Regierung hinterließ er das Reich seinem Sohn Leo, dem Schuler (und Berfolger!) des Photius, einem gelehrtern, aber weit leidenschaftlichern Herrn. Nachdem dieser die Ge fetze feines Raters pormehrt kam die Rammundschaft

1. C. fetze seines Baters vermehrt, kam die Vormundschaft 911. des unmundigen Constantins Porphyrogennetes zuen

auf, Alexander, feinen Obeim. Bon biefem, einem Diener ber Wolluft, auf die Raiferin 30e, und weil ber Arm Des Weibs gegen die emporftrebende Chrsucht nicht ftark genug mar, auf Romanus Lakopenus, ber bas burch Meineid erworbene Reich mit Burbe und Alugheit verwaltete. Constantinus las die Alten, uns terrichtete fich von der Berfaffung und politischen Lage bes Reiche, binterließ hieruber ichatbare Schriften . und wußte, ba er nur Bucher und Wein ju lieben schien, ben ftaateflugen Usurpator burch beffen eigene Sohne, fur beren Glud Romanus die Moralitat noch mehr verlett hatte, ju fturgen; worauf die Gobne bald Opfer ihrer Thorheit, und Constantinus Alleinherrscher wurde.

Nach ihm erhielt Romanus II. mit Muhe und ohne Ruhm ben Thron, welchen er nur fur feine Sinnenlufte Nicephorus Phocas, fo feltfam er und fein hof bem Bischof von Pavia fchien, stellte ale Kelbherr in Areta, und als Raifer in Rleinaffen und Sprien, burch Siege über Sarazenen und Bujiden, die romis iche Herrschaft ber. In schwererm Rampf behauptete fich Johann Tximisces gegen die heere Swatoslafe bes Auffen, Sohns ber Olga und Baters Bladimirs. Er und Nicephorus hatten ohne Ungerechtigkeit, nach ber Bedurfniß der Beiten, ale die beften Feldherren, in ber Minberjahrigkeit ber Sohne bes Romanus, ges berricht. Ale Bafilius II. und Constantinus VIII. ben u. C. 975.

n. E.

912.

n. E.

919.

n. C. 959.

n. C.

969

180 XIV. B. Wie die großen Reiche in Keine Staaten zerfielen. Thron zusammen bestiegen, und so theilten, daß der Erste sich alle Arbeit und Letzterer den Genuß vorbehielt, genoß das Reich, wie unter beiden vorigen Regierungen, eine glorreiche Periode; in welcher Basilius die lang surchtbare bulgarische Macht, von den Mandungen der Donau dis an die Granzen des alten Spirus, in großen Schlachten und Belagerungen brach und unterwarf. Nach fünfzig Jahren, die er in allen Rücksichten vortrefflich auszeichnete, überließ Basilius dem

Diefer verwaltete fie mit Unfahigkeit, und (aus Kurcht) mit Barte. Sterbend übertrug er bas Reich,

2025. Bruber bie Alleinherrschaft.

mit seiner Tochter Zoe, bem Patricier Romanus Argerus, einem wohlbenkenden Herrn, der nur aus Mangel an localen Kenntnissen gegen die Sarazenen dei Haled unglücklich stritt. Zoe verliedte sich in einen jüngern, sehr schönen Mann. Diese Leidenschaft kosstete dem Romanus das Leben, der Kaiserin ihr Glück. Kaum hatte nämlich Michael IV. die Krone erhalten, so erwachte in seinem, der Tugend nicht verschlossenen, Gemüth eine Reue, welche sein gespanntes Nervenspssein vollends in Unordnung brachte. Unzugänglich für jeden Trost, so lang er die Frucht des Verbrechens nicht von sich that, verließ er endlich den Pallast, um in einer Klosserzelle Ruhe zu sinden. Die Kaiserin erhob seinen Vetter, Michael Kalaphates. Sie wollte ihm Mutter seyn; er, undankbar gegen alle, die seine

n. C.

1034.

n. C.

1028.

Große gegrundet, verdiente die Entthronung; wenn gleich (fie felber fublte es) nicht bie Blendung, Die et auf Befehl ihrer Schwester ausstand; er hatte fich berführen laffen. Boe tam ju ber frubern Liebe, mit ber fie bem edlen Conftantinus Monomachus jugethan war, bantbar (er hatte bafur gelitten) gurud; ba fie einwilligte, baß auch Stlerana, die mit großen Aufopferungen feine Liebe verdient, bei ihm blieb, genoß fie rubiges Alter, bas Reich eine Verwaltung, die einen Unschein von Ordnung und Burde hatte. Nachdem Conftantinus feine dem Bergnugen gewidmete Beit beschloffen, folgte die berrschfüchtige Schwester ber berftorbenen Boe, Theodora; fie führte die Verwaltung mit Ginficht und Duth, furge Beit.

Das von Bafilius I, abstammende Raiserhaus erfarb mit ihr. Ihre Geschäftsmanner vermeinten, in 1056. Michael VI. einen Rriegsmann zu erheben, ber bon auffen bem Reich Unfeben geben, und im Innern die Gewalt ihnen laffen murbe. Er bewies bald, wie schwer es ift, nach einer langen, in untergeordneten Stellen durchlebten Laufbahn die hochste Wurde so gut zu verwalten, baß der herrschaftston naturlich scheine. Die beleidigten Großen fturzten ihn durch Isaac Romnenus. Beife und in allem loblich war Ifaacs turge herrschaft, welche er niederlegte, als Rrankheit ihn unfähiger machte. Conftantinus Dukas richtete mit Gerechtigkeit; militarischer Geist fehlte ihm: es war

1054.

n: C.

1057.

105E.

Ø.,

Glud, daß bie wilden Ugen, die aus Mordafien über die Donau vordrangen, durch Bufalle und fich felbft vernichtet murden. Dem aufblubenden Glud ber felbe schukischen Turken murde Romanus Diogenes, ben n. G. feine Wittme jum Reich und ihrem Gemahl erhob, 1068. nach seinem ehlen Sinn und militärischen Talent beffer widerstanden haben: ihn hinderten, eifersuchtige Große. Er fiel, durch ihre Berratherei, in die Sande des Sultans Alp Arslan; gludlich, wenn er bei dem großmus thigen Turken geblieben ware! Befreit, fand er im Reich Untreu, Abfall, graufame Morder. Des Du fas unfahiger Gohn, Michael VII., gefchmacklofen Tanbeleien der Grammatiker ergeben, Sclav eines bofen Ministere, fand endlich in der Kirche Rettung und 1078. Nicephorus Botoniates, als Rriegemann bes Reichs wurdig, als Raifer unter ber Wurde, wich hierauf den Romnenen, welche eine neue Zeit herbei n. E. 1081. brachten. Ueberhaupt waren einige Raifer bes neunten, je benden und eilften Jahrhunderte, burch fich oder gut gewählte Minister, ber Nachfolger ber besten alten Ca farn wurdig: Die Behauptung bes luxuribfen Reichs

> gegen Bulgaren, Ruffen und Morgenlander, meb chen letteren jene Revolution ju Bagdad neue Rraft gab, war ein schweres Werk. Bugleich blieb in Konftantinopel ein Fond von Literatur auf Jahrhunderte,

Die ihn wieder bearbeiteten.

1071.

182 XIV.B. Wie Die großen Reiche in fleine Staaten gerfielen.

# Rap. 31.

#### Befoin f.

Eroßen verstoffenen 260 Jahre erhellet, wie im Reich der Franken nach seiner Ausschung, Heinrich, Adnig der Tentschen, seinem Thron die beste Haltung undseiner Nation das Medergewicht gegeben. Spanien war getheilt; kurz, bei den Englandern, die Dauer von Alfreds weisem System; kaum Schatte der Königsmacht un den Capetingen kennbar; Burgundien und Italien den Teutschen unterworfen; Danemark, Polen und Hungarumfingen an, durch Christenthum sich zur Cultur zu erheben; planlos waren die normannischen Abentheuren; und unweise Czars verließen Abladimirs Plane, um sich unter einander auszureiben.

Hiezu kam, daß die Ottone und ihre Nachfolger ein gutes Spstem zu haben schienen; sie brachten eine humanistrende Religion und die Künste des bürgerlichen Lebens empor. Nur fehlte Macht, um den weiten Staat von der Eider bis Capua, die Menge der Grozsen, in Friede und Ordnung zu halten. Es mußte den letzteren in ihren Lehen zu viele Gewalt gelaffen werden; sie bildeten sich Partheifreunde und eigene Racht.

Als nach Otto III. Raifer Seinrich II. den Thron beftieg, hatte er, obwohl Urentel des erften Seinrichs,

a. E.

384 XIV.B. Wie die großen Reiche in lleine Staaten gerfielen.

- partheien zu bekampfen. Er siegte, und bereitete bem vortrefflichen Nachfolger, Konrad, von einem alten, bem Kaiserhause verwandten Geschlecht in dem Bliesgaue, die Erwerbung Burgundiens. Konrad
- n. E. 1631. machte, baß fein Sohn bei feinem Leben ermablt mus
- u. E. 1639. de; Reinrich III. folgte auch hierin bem Beispiele bes Baters. Die Zeit Konrads und Heinrichs war die blubenbeste teutscher Konigsmacht; die Minderjährige
  - n. E. kein heinriche IV., die weibliche Berwaltung seiner 1956. Mutter Agnes von Guienne, waren für die Wänsche der Großen die günstigste. Ein Jufall konnte den Thron in Abhängigkeit bringen. Er kam; durch den Papk.

# Fünfzehendes Buch.

Die Zeiten der Gründung des politischen Uebergewichtes der Papste.

(n. C. 1073 — 1177.)

384 XIV. B. Bie bie großen Reiche in tleine Staaten gerfielen.

n. C. Partheien zu bekampfen. Er siegte, und bereitete 1024. Dem vortrefflichen Nachfolger, Konrad, von einem alten, bein Kaiserhause vermandten Geschlecht in bem Bliesgaue, die Erwerbung Burgundiens. Konrad

m. E. 1031. machte, baf fein Cobn bei feinem Leben ermablt mus

u. E. 1639, de; Heinrich III. folgte auch hierin bem Beispiele bei Baters. Die Zeit Konrads und Heinrichs war bit blubendeste teutscher Konigsmacht; die Minderjährig

n. E. keit Heinriche IV.; bie weibliche Berwaltung feiner 1056. Mutter Agnes pon Guienne, waren für die Bunche der Großen die gunftigste. Ein Jufall konnte den Thron in Abhängigkeit bringen. Er kam; durch den Papst.

# Fünfzehendes Buch.

Die Zeiten der Gründung des politischen Uebergewichtes der Papste.

(n. C. 1073 — 1177.)

## Sunfzehenbes Buch.

#### Kap. 1.

#### Die Rormannen in Italien.

Der alte Herzog zu Benevento, Landulf, und der benachbarte Ratapan (Statthalter) ber griechischen Raifer waren mit Abentheurern aus ber Normandie eins geworden, daß fie jum Umfurze der emportommenden arabischen Berrichaft in Unter-Stalien ihnen behulflich fenn. und biefur Gold und Guter bekommen follten. Diefe Unternehmung murde ausgeführt. Bald bewie fen bie Griechen den Auslandern Undaufbarkeit. Dies fe. im Gefühl ihrer Kraft, beschlossen, so wenige ihr waren, an der unordentlichen Menge treulofer Bundes genoffen Rade zu nehmen. Das schone Land reizte Sie luden tapfere Landesleute ans ber Bormans Die zur Berftarfung. Ucberalt behaupteten fie über Die Griechen, über die Fursten von Benevenzo und Salerno, die durch Partheiungen und Beichlichkeit geschwächt waren, die Dberhand.

Bon Amalfi, ihrer erften wichtigen Eroberung, gingen fie ans, und unterwarfen Liborien, bas Bene-

ventische, die meisten Stådte des Katapans. Der papstliche Studt, der mehr und mehr mit der griechtschen Kirche in Misverständnis und über die Wacht der Tentschen in Besorgnis gerieth, handelte der Bernunft gemäß, indem er die Normannen begünstigte. Sie liesen sich gefallen, von dem Oberhaupte der christlichen Kirche (zu dessen Kässen sie sie sie nen Papst Leo IX. in einer Schlacht gefangen) ihre Eroberungen zu Lehen zu nehmen.

ь е. 057.

2**05**8.

Diese Verhaltnis befestigte sich zur Zeit Roben Guiscard's von Hauteville, welcher mit dem Helden muthe seiner Brüder feinere Staatskunst verband, und mit allen Eigenschaften, die zu Gründung einer Macht ersorderlich sind, ausgerüstet war. Papst Nicolaus U., ein Burgunder, welcher durch Anordnungen über die Pabstwahl zu künftiger Unabhängigkeit, und durch Erwerbung verschiedener Güter in der Nachbarschaft Roms zu Gründung des weltlichen Fürstenthums würkte, dieser war es, der diesen Verein mit Robert Guiseard eigentlich aufrichtete.

## Rap. 2. Bon bem Pápst,

Seit einem burch Kaiser Heinrich III. gestillten Schisma hatten zwei lothringische Papste, Leo und Stephanus, jeder seines Namens der Neunte, Manner von hoher Geburt und vieler Geschäfterfahrung,

bem Stuhl neue Burbe gegeben. Sofort, nachbem Dis wlaus gestorben, murbe ber Bischof von Lucca, ein Mailander, Alexander II., ohne Ginfluß bes faiferlis den Spfes ermablt, und behauptet. Die Bifchofe, Aebte, Priester und Selfer, der Clerus, Der Rirchen ju und um Rom (Carbinale genannt), waren untet Ricolaus in einer Sonode bei St. Johann im Lateran übereingekommen : "daß, da der heil. Stuhl von Laien-"banden auf hochftargerliche Weife um Geld vergeben, "und burch Laieneinfluß viele geheiligte Rechte unter-"brudt worden maren, je nach Ableben bes Papftes, "die Cardinale jufammen tommen, und unter Beis "wutfung des Canglars der Lombardei, mit Borbe-"balt der Rechte Konig Seinrichs von Teutschland "ober wen fonft ein Dapft in Rom jum Raifer gekront "baben moge, die Wahl vornehmen follen." Das Bolt murbe gefragt: "Gefällt er euch?" und ante wortete: "Er gefällt uns." "Wollt ihr ihn?" "Wir "wollen ihn." "Lobet ihr biefen?" "Wir loben ibn."

Auf diese Manier wurde, nach Alexander, der Cardinal Hilbebrand, ein Toscaneser, welcher unter den vorigen Regierungen den vornehmsten Einsluß hatte, Gregorius VII., zum Pahst gewählt. Gleichwise er (zum Schein oder weil die Gewalt ihm lieber als das Neusserliche derselben war) seiner Ernennung vielen Widerspruch entgegengesetzt, so dat er nun auch den Konig Heinrich, ihr seine Genehmigung zu verses

n. C. 1061.

n. C.

130 XV. B. Zeiten b. Gründung b. polit. Uebergem. b. Papite. gen. Der König, ber ihn als gelehrt, geschäftskundig und sehr einsichtsvoll kannte, sandte unverzüglichzben Canzlar ber Lombardei, Bischof Georgen von Vercellumit Bestätigung der Wahl.

Gregorius hatte bor mehreren Jahren ben Sof ber teutschen Ronige geschen, und eine Zeitlang in bem angefebenen Rlofter Clugny in Frankreich jugebracht. Das Bolt verehrte in ihm einen großen geiftlichen Redner. Der Gifer eines Propheten begeifterte ibn; damit verband er alle Geschmeidigkeit eines Partheihauptes, und die altromische Standhaftigfeit. Er mar der Mann feiner Beit. Die flugsten Pralaten, die Monche, aus beren Stand er fich erhoben, fuhlten bas Gewicht, bas jedem von ihnen ein folcher Papft geben murde. Die Rieften bes teutschen Reiche maren zu Berabsehung bes koniglichen Ansehens gestimmt. Es mar daber vielen willkommen, als bie Idee verbreitet murbe, "baß die driffliche Welt nur Chriftum, und, fintemal "der herr unfichtbar gur Rechten Gottes throne, ben "Nachfolger des Ersten feiner Zeugen, auf den und auf "beffen Beugniß, ale auf einen Fele, die Rirche go grundet fen, ju einem vaterlichen, geheiligten Dber "haupt habe; daß die Gefete der Nationen, Aussprus "de der ewigen Weisheit, eigentlich von dem Statte "halter Chrifti, der Raifer und Ronige authorifire, ihre "Rraft, ihre Deutung und Unwendung bekommen; "baß, feit Jefus Chriftus Petrum gur Grundfefte ber

"Gemeinde ernannt, nur Er felbstftandige Gewalt ha"be, ewig wie die Gewalt des Baters und die Macht
"Jesu Christi, des Richters der Erde."

Als Gregorius den Eindruck folder Darftellungen bemerkte, hielt er fur nothwendig, bie unter ihm bienende Geiftlichkeit bon Rudfichten auf die Kurften bet Belt frei ju machen; baber er von einer vor furgem emeuerten Streitfrage uber geiftliche Bollommenheit Anlag nahm, bem Clerus bas ebeliche Leben zu verbieten. Es fonnte feiner Demfchenkenntnig nicht entgeben, bag in bem Rampf, welcher ber Natur angefundiget murbe, die finnliche Triebe auf mehr ale eine Art Entschädigung suchen und finden murden; er hatte berabsehende Aergerniffe zu fürchten: doch lehrte bie Erfahrung, baß Gregorine die Macht ber Gewohus beit und Religiofitat bei ben einen, die erfindungereiche Borficht anderer, und ben, die mangelhafte Ausubung überwiegenden, Gindruck der boben Borichrift nicht abel berechnet habe. Diefe erhalt fich feit fiebenhum bert Jahren bei ber fatholischen Christenheit, und ift bei dem protestantischen Theil nur mit der Prieftermacht felbst gefallen.

Gregorius verbot hierauf, die Inveftitur geiftlischer Beneficien von weltlichen Sanden zu empfangen; und vermengte, nicht ohne Schein, die Autorisation, welche ein Lehrer ber Christen zu Uebung feines Amtes bon deuen zu bekommen hat, die am besten den Umfang

192 XV. B. Zeiten d. Grundung d. polit. Uebergew. d. Papfie. feiner Pflichten kennen, mit Ertheilung der zeitlichen Bortheile, welche Andacht und Politik mit feiner Ausübung verbunden haben.

Beinrich IV., Ronig ber Teutschen, war in einem Rrieg wider die Sachsen begriffen; der Berzog Maanus, vom Saufe der Billungen, folgte der Nationalflimmung, indem er behauptete, daß ber Ronig ihre Verfaffung verlete. Zugleich vereinigten fich wider ibn Rudolf von Rheinfelden, Bergog zu Schmaben, und Berchtolb bon Baringen, Bergog zu Rarnthen. Als der Papft von ihm vergeblich begehrte, baf er in ber teutschen Rirche (der Calibat fand viele Gegner) feine Berordnungen burchfete und beobachte, entstand eine Trennung. Meift wurden die Bolfer durch Monche orden, die im Feuer neuer Institute maren, und durch Cafteiungen', Kaften, Schweigen, Geborfam, bie Menschen einnahmen, jum Bortheile bes Papftes ge stimmt. Bergeblich erklarten fich fur ben Ronig die großen Pralaten, und suchten ben Papit zum Nachae ben zu bewegen.

1. E. 1076. Der König wagte auf einem Tag zu Worms bie Entsetzung besselben. Als Bischöfe diese in Rom verkündigten, griffen die romischen Ritter, griff unter dem Stadtpräsecten das Bolk (immet für den, welcher Rom erhöhete) zu den Waffen. Aber der Papst stellte vor, daß nur geiftliche Waffen in diesem Kampf siegen muffen. Er versammelte hundert und zehen Bischöfe,

والمراجع الموارك والمحارك

bannte Siegfried, Erzbischofen zu Mainz, Verwirrer ber teutschen Kirche, bannte alle der Wormser Verstämmlung beifallenden Vischöfe und Aebte, endlich den Konig: "weil, wer die Ehre der Kirche antaste, die "setnige zu verlieren, mehr als verdiener" Vergeblich machten surchtsame Vischöfe, oder billige Pralaten, die erwogen, das Heinrich nach hergebrachten Rechten handle, Vorstellungen: "Frlede," sagte Gregorius; "werde ich ihm geben wend er mit Gott (mit mir) "ihn sucht; ich sinde nicht, daß, wo der Herr dem "Apostel das Amt der Schlüssel, auftrug, er für die "Könige eine Ausnahme gemacht habe."

Gregorius bedachte, bag im Guden bie normans nifche Macht, bag um Rom und bis an die Alpen Mathilbis ihn schute. Diefe ,, große Grafin," vom hause Efte, war ihm ergeben; die Sprache ber Berleumdung bat in Bestimmung ber Urfache weniger Babricheinlichkelt; als die Erinnerung an Beleibigun> gen, welche ihr Saus gur Beit ihrer Jugend von bent Bater Des Raifers erhalten hatte; und die Uebergeus gung, daß ihre Unbanglichkeit an ben Papft bie ficherfte Magbregel ju Behauptung ihres Unschens fen. In Teutschland traten Welf, Bergog zu Baiern, Berchtold und Rudolf, zusammen, beranlagten Reichstage; und finterial ber, welcher inner Jahr und Tag von einem Bann fich nicht lofe, Ehre und Gut verlohr. boten fie bem Ronig an, ju veranlaffen, daß ber Papit . v. Duner Alla. Gefchichte. 11, 13

194 XV. B. Zeiten d. Grundung d. polit. Uebergem. d. Papfte.

sich nach Teutschland begebe. Der Kaiser, in Besorgniß über die Wurkung der Erscheinung des Papstes bisseits der Alpen, wollte die Absolution in Italien suchen. Durch das transjuranische Burgundien kam er an die Alpen; der Bischof zu Lausanne, Burkard von Oltigen, ein verchlichter Mann, tapser, und politisch, Feind Herzog Rudolfs, brachte den König nach Bevap; der Canzlar Burgundiens, Hermanfried, Bischof zu Sitten, erwartete ihn, mit Adelheid, Gräsin von Savoyen. So wurde der Uebergang der Alpen ihm und den wenigen Herren, die bei ihm waren, erleichtert.

11. C.

Er fand Gregorius, auf Canossa, der starken Burg der Gräfin Mathildis; Natur und Kunst machten sie vorlängst zu sicherer Freistätte. Nachdem der König drei Tage und Nächte, im Jänner, unter dem Bußtleide, mit bloßen Füßen, Bergebung erstehet, gab sie Gregorlus, unter dem Beding, daß er in bestimmtem Ziel und wie der Papst es gut sinde, mit den teutschen Fürsten und ihrer Parthei sich ausstehne.

Indes die Majestat dergestalt erniedriget murde, sielen die Lombarden dem Machtigern zu, und als die Wahrnehmung dieses Eindrucks den König zu neuen Maaßregeln bewog, erhoben seine Feinde im Reich den Herzog Rudolf zum König der Teutschen.

n. E.

Das Glud ber Waffen war fur heinrich; ber Ge genkonig wurde erschlagen; herrmann von Luremburg, sein Nachfolger, fiel burch seine eigene Schwäche. Der

Papft wurde von Rom vertrieben. Aber, die Stimmung der Menschen bereitelte die Burfung ber Siege bes Raifers. Der Altar war eine Rreiffatte gegen bie Gewaltthätigkeiten des Throns, und es bilbete fic eine Freiheit einzeler Stande, beren (unborgefebene) Burfung fich fur die Menschheit bortheilhaft außerte. Beinriche Reinde maren in feinem eigenen Saufe; fein rebellischer Erftgeborner (jeder ging, um den Preis ber Krone, fo lang er fie nicht hatte, alle Forberungen ein) mar taum tobt, ale Beinrich, ber zweite Cobn, jenem nachahmend, wider des Baters abnehmende Rraft (Beinrich IV. hatte funf und fechzig Schlachten geliefert) eine aufrührische Sand erhob. In bem funf. sigften Sahr, feiner Berrichaft wurde er genothiget, feis nem Sohn die Infignien ju übergeben. Gleud und Gram verzehrten fein Leben; er ftarb, und blieb funf Jahre in ber kleinen Capelle an der Domkirche au Spenr über ber Erbe fteben, bis, bom Bann entlaftet, er die Rube in geweiheten Gruften befam.

Seinen Krieg wider die Anspruche des romischen Stuhls resumirte Heinrich V., welcher den Bater dem Papst aufgeopfert hatte. Der Papst Paschalis II. wurde in der Hauptfirche der christlichen Welt, bei tiner seierlichen Versammlung, von ihm gefangen. Aber so machtig wurkte die Stimmung der Vollfer (so gewiß ist die Kenntniß berselben der Grund wahrer Politik), daß keine Siege, kein Gegenpapst, keine Bers

п. у.

n. e.

196 XV.B. Zeiten d. Grundung b. polit. Hebergem. b. Papfte. leumbung und feine mabren Bormurfe bem Raifer ent fcheidende Bortheile guficherten. Widon, vom Saufe Hochburgund, Erzbischof zu Vienne, da er als Rallie ftus II. ant den tomischen Stuhl flieg (feit Alexander, ber eifte Papft, welcher nicht Month gewesen) verglich mit Beinrich V. die Inveffitunstreitigkeit nach bil ligen, boch nicht jenen Grundfagen, welche bordem in Uebung maren : " Die Bahl foll den Capiteln aber-"laffen fenn; die geistliche Belehnung mit Ring und "Stab durch ben Papft, die der Temporalien burch "bas Scepter von bem Raifer geschehen; bem Raifer , murde auch vorbehalten, felbst vder durch Commiffat , rien Wahlen und Beibungen beizuwohnen, und bei " Verschiedonheit ber Meinungen die gerechte Varthei "Ju unterftuten. "

Bu eben der Zeit, als die Papfte in dem schweren Rampf gegen heinrich IV. und V. bald bei Gen Rors mannen, bald bei ben Franzosen Sicherheit suchten, und gegen die Wassen und Grunde der machtigen Gegener kaum in Italien ausreichten, bewog Papst Urbanus II., die abendlandische Christenheit, mit Unterbrechung der Fehden und der Landescukur, das Vaterland, worin jeder Baron wie ein König herrschte, zu verlassen, um denjenigen Theil Spriens, wo Jerustalem liegt, von den änpprischen Sultanen zu befreien.

n. C.

1096.

Indem Urbanus durch diefen Creuzzug, dem er wohl ohne tiefe Politik Jupulfion gab, die großen

kundherren entfernte, und veranlaste, sich zu ruinisen, legte er, wider seinen Willen, den Grund zu Bergebsterung des Ansehens der Konige, die feinen Nachfolgern Gesetze gaben. Er gedachte, seine Macht über Zion auszubreiten, und bediente sich eines Witzelft, wodurch sie zudlich zu Kom erniedriget wurde.

#### Rap. 3.

## Die Sobenftaufen und Belfen:

Bur felbigen Beit erhoben fich fast mit einanderbie großen Geschlechter ber Welfen und Sobemfaufen. Das lettere durch Friedrich; Eidam Raifer Heinrichs IV., welcher ihm nach Rudolfs Rebellion das benrathum. Schwaben auftrug; jenes durch die Beis rath Kunigende der Belfin, Erbtochter eines uralten oberfchwäbischen Saufes, mit bem Markgrafen 21330 von Efte in Stalien, welchem sie benjenigen Belf gebahr, ber gur Beit Scinriche IV. einer der machtigften. Reichsfürsten und Stammvater bes Saufes murbe, welches Braunschweig, die Meere, die brittischen Reis de und Besitzungen in allen Welttheilen, beherricht. Denn als mit Herzog Magnus bas haus ber Billuns gen erstarb, erheirathete Heinrich der Schwarze, zwei ter Sohn Welfs, die billungischen Allodien, beren eines Lineburg. (eine Eroberung über die Wenden) war.! Sen Sohn, heinrich ber Stolze, helrathete Gertfud, einige Lochter bes Grafen von Supplingenburg.

108T

11. OF

198 XV. B. Beiten b, Grundung b, polit. Uebergem. b. Bapfte. Nicht allein war fie burch Gre Mutter Erbin ber Mart grafen von Sachfen, und namentlich bes Landes Braunschweig; Lothar, ihr Bater, murbe nach heinrich V. n. E. Ronig ber Teutschen. Diefer befestigte die Gewalt feb 1115. nes Schwiegersohns somobl in Sachsen, welches berjogthum ichon bem Bater beffelben aufgetragen mar, als in Baiern, welches fein Bater nach bes altern Bruders Tod erhalten hatte, und in den braunfchweis gifchen Erblanden. Braunschweig war ein uralter, ans fanf Orten beftebenber fachflicher Rieden, und feit bem zehenden Jahrhundert eine Stadt. Seinrich ber Stalze und fein belbenmathiger Sohn, Beinrich ber Idme, verbreiteten amischen ber Wefer und Elbe und weit aber die lettere nach ber Offfee bin, Eroberungen über flamische Bolfer, welchen fie den Unfang ber Gul tur und wohlthatige Oberherrschaft gaben.

## Rap. 4.

Berfaffung bes Reichs ber Teutschen.

Tener supplingenburgische Kaifer, ein Herr von Einsicht und Rechtlichkeit, war nicht so machtig, daß er hatte versuchen durfen, die Wurde in Gewalt zu verwandeln. Er, und Conrad von Hohenstaufen, durch seine Mutter Enkel Heinriche IV., konnten sich nicht getrauen, in Ansehung des romischen Stuhls die herrsschehde Meinung anzutasten (von der, wie zu gesche hen pflegt, sie selbst mit eingenommen waren). Nur

1138.

Augheit und Muth konnte bas Gewicht einem Ronia

perfoulich geben, welches die Umstande bem Namen feiner Burbe verfagten: auch erledigte Leben konnten die Abnige nicht ohne Willen der Stande vergeben, und weder ihre Freunde belohnen, noch ihre Saufer vergroßern, ohne burch folche Gefälligkeiten die anschnlis den Stande zu gewinnen, wodurch das Gleichgewicht erhalten wurde. Dhne Die Stande konnten fie weder bon bem Domanialaut etwas veraußern, noch eingewgene herrichaften ben alten Befigern jurudgeben. Denn fie hatten diefen Bedingniffe machen tonnen, durch welche die Berfaffung gefährdet worden mare.

Das Domanialgut lag meift am Rhein, die alte Croberung der Romer über die Teutschen, ber Alles mannen über die Romer, der Franken über jene: der Pfalgaraf bei Rhein, der diefe herrschaften vermal tete, gelangte ju ihrem eigenthumlichen Befis.

Die Raifer hatten unftates Ginkommen aus ber kombardel und Italien, noch ungewißere Tribute der babeimischen, polnischen und anderer flawischen Stammet hiedurch bekamen fie Intereffe, die Grangen bee Reichs zu verbreiten. Iblle und Manzschlag (als Dine ge, welche bas gemeine Befen angingen, und, felbft ber Ordnung und Ginigfeit wegen) famen bem gemeine samen Oberhaupte zu. Die Fürsten fetten außerordentliche Steuren mit Beiftimmung ber herren, ben Umftanben gemäß.

300 XV. B. Zeiten b. Grundung b. polit. Hebergew. b. Papfte.

Die Fürsten und Herren maren an Macht einate per zu gleich, um einander zu unterjochen. ben, wenn auch vereiniget, wurden nicht Gine untheil bare herrschaft; ihre Sonderung blieb moglich; ja bas Erstgeburtrecht mar in weniger Uebung, Theilungen bie gemeine Ordnung. Das teutsche Reich war ein machtiger Bund gegen bas Aufkommen willkuhrlicher Macht; ein gewißer Gemeingeift regierte bas Bange. Wie die Fursten in großen Leben gegen ben Ronig oder Raiser sich zu erhalten suchten, fo die Bergen und Riter in ihren Landen gegen die Unterbruckung der Fürsten. Als fortschreitender Anbau ber Guter und auffeimender Runftfleiß die Bauren und Runftler bereicherte, bilbete fich neues Intereffe gegen ben ge waltsamen Abel. Diefer dritte Stand hielt fich an die Ronige und große Landherren, von welchen er fichern be Freiheiten bekam. Er jog fich in Stadte, welchen Die Bereinigung Rrafte ertheilte; mehrere Stadte traten in Bundniffe mit einander. Schon unter dem Saufe Seinrichs I. und Konrade II. wurden die Stadtrechte von Soeft, Coln, Magdeburg, Lubed, Beispiele und Balb bewiesen die von den Berzogen ju 30 ringen gestifteten Stadte "), daß freie Manner nichts befferes thun konnten ale in Gemeinden gufammentreten.

<sup>\*)</sup> Freiburg im Preisgau, Freiburg und Bern im Uechtlande,

#### Rap. 5.

#### Friedrich Barbaroffa.

In diefer Lage war das Reich, als nach Konrad III, beffen Neffe Friedrich, welcher von dem rothen Bart einen Junamen trägt, in blübendem Alter, bereitst durch Kriegsthaten glanzend, Konig der Teutschen wurde.

2152

Der Anfang feiner Berwaltung hatte fich burch bbliche Unternehmungen und Glad gusgezeichnet, und Rom hatte erfahren, was Friedrich für oder wider den Papst auszurichten fähig wäre, als nach dem Tod Has drians IV. die Cardinale Muhe hatten, fich über die Bahl feines Nachfolgers zu vereinigen. Da schrieb ihnen der Kaifer, er werde eine allgemeine Berfamns lung ber Chriftenheit berufen. Jene behaupteten, Dies fes tomme nur bem geiftlichen Oberhaupte zu, und bereinigten fich meift fur Alexander IU., einen burch Erfahrung und Muth bekannten herrn, dem andere den milbern Octavius, Bictor IV., entgegensetzten, Für diefen exklarte sich eine zu Pavia von dem Raiser gehaltene Synode. Alexander fprach wider feine Gege ner ben Bannfluch, erklarte ben Kaifer ber Rrone verse lustia, und bewegte so viel er konnte alle christlichen Sofe. Aber bas Deer bes Raifers, an beffen Spipe Briffian und Reinold, die Erzbischofe von Mainz und Edln, fritten, jog nach Rom; Alexander entfloh auf Montpellier.

n, E,

bos XV. B. Beiten b. Grunbung b. polit. Hebergem. b. Papfte.

Der König in Frankreich Ludwig VII. vermittelte eine Zusammenkunft in Dijon; nebst dem Kaiser erschien Waldemar, König von Dänemark, Wladlistaf König von Böheim (beide dem Kaiser ihre Kronen schulbig), die Fürsten des Reichs, eine Menge Ritter und Herren. Ludewig bied aus; nebst ihm erklärte sich König Heinrich von England für Alexander, und König Stephan III. von Hungarn siel zu seinen Gunsten in benachbarte Reichsprovinzen. Der Kaiser bestätigte die Abseigung Alexanders und behauptete, daß in Sachen des römischen Stuhls den Bischösen des römischen Reichs das ansschließliche Urtheil zusomme.

Indeg hatten bie größten und festesten Stadte ber Lombardei fich zu Errichtung republikanischer Freiheit verbunden. Diefer Beift fieng an, in Rom felbst fich Die Stabte maren für Aleranaufs neue zu auffern. ber, aus Furcht vor ber faiferlichen Macht. Es bilbe ten fich bie großen Partheien ber papftlichgefinnten Belfen, ber faiferlichen Gibellinen. Der Raifer 204 nach Italien, verbrannte Crema, die feste Tortona, besonders Mailand, die größte und fconfte lombardie fche Stadt, prangend mit berrlichen Ueberbleibfeln bes Glanzes ber Cafarn. Satz ließ er auf ben Plat ftreuen wo Mailand war, und befahl, Wiesen und Relber am zulegen, mo Pallafte fich erhoben. Die benachbarten Stadte waren ihm anhanglich , bis diese Debenbuble. rin ihrer Große bernichtet schien; bon bem an traten

n. E.

1162.

fie in ihre Fußtapfen. Da abergab ber Raifer bie Bur gen gibellinischen herren, und suchte, ben Burgermuth durch teutsche Krieger nieder zu halten. Berona wurbe hauptstadt des lombarbischen Bundes.

Dazumal wurden mystische Borstellungen ber Religion bekannt, welche feit uralter Zeit in ben Thalern ber Alpen (Sigen alter Dentungsart) fich erhalten hat ten, und von Schwyt, von ber Wadt, von Walben. ferborfern und aus ben Cevennes fich verbreiteten. 3ht. Beift mar die Ginfalt, Kreiheit und Gleichheit ber er fen Chriftengemeinden; boch hatten anoftische Vorurtheile gegen die torperliche Organisation die Gemeinden m übertriebener Sittenlebre verleitet. Man komite glauben, daß der Raiser fich diefer Leute gegen Rom bebienen wurde; er vereinigte fich wider fie mit ber Rirche: ihre Freiheitsibeen pasten nicht in seinen Regierungsplat, welcher mit jenem ber Cafarn überein-Arnolden von Brescia, ben unternehmend. fien Lehrer biefer Dinge, hatte er verbrennen laffen, als berfetbe die Berfuche ber Großen, mit Sulfe bes Bolts die Freiheit Roms herzustellen , begunftigte. Arwolds Geift blieb, und coalifirte fich mit der aufe feimenben Burgerfreiheit.

Raifer Friedrich suchte, der Priestergewalt auf dem weniger starmischen Bege beizukommen, den die schoslafische Philosophie und einige bessere Renner der drifte iche Religionsurkunden erdfineten; aber die lateinis

404 XV. B. Zeiten d. Gründung d. polit. Rebergen, d. Papfie. sche Weisheit blieb auf die Wolker ohne ABartung, und die teutsche Sprache fieng erft an, Euleur zu bekommen.

Lang und hart war des Kaisers Rampf geges Allerander und gegen die tombarbischen Stadte, Die Rriege des romischen Bolks waren in der Urt jener et ffen nach Romulus; aber die Kriegszucht, und Orde Diefer Mangel war bas Unglad bes nung feblte. Keldzuges wider Tufculum und Alba; die teutiche Rraft marf bie übel geführte Menge in eine Alndt, welcho faum ein Drittheil rettete. Rach Diefem er ichien ber Raifer mit Sulfe feiner Parthei vor ber Em geleburg. Tapfer ftritt bie Burgermilig (masnada); aber fürchterlich fchütterte ber Belagerungszeug die Sale Ien St. Peters; die Sauptfirche der Christenheit murs De eingenommen. Schon schmob die Flamme bas cherne Portal U. L. Frauen vom Thurm. Der Papft mit feinen Cardinglen floh in die festen Boufer ber Beren Frangepani in ber Gegend bes Colifeums. Bu biefem Angenblick bot ber Kaiser Friede, unter ber Beding niß, baß beibe Papste ihre Auspruche aufgeben, und eine freie Wahl die Christen vereinigen foll. Ale Alexan ber ben Eindruck biefes Borfcblage bemerkte, ver schwand er; man fab ibn am britten Tag bei einem Brunn unfern Circello. Er flob; ber Kaifer bielt feb ven Ginzug. Aber die Unmäßigkeit ber Ueberwinder,

ber Einfluß ungewohnter Luft tobtete in furgem bie Bergoge von Schwaben und Baiern, ben Erzbischof

1167.

7167

von Ebln, die Herren von der Lippe und Naffau, die Fürsten fast alle. So daß ein wichtiger Sieg schien, dem Tod, und in dem Apennin den Schaaren der lome bardischen Städte, zu entgehen.

Letztere ftellten Mailand her und bauten, als Wormauer, Aleffandria; in einer fruchtbaren Gegend, von brei Flugen und von tiefen Gumpfen umgeben, wurde biefe Stadt in Jahresfrist von funfzehentausend Krieges mannern bewohnt.

Bergeblich trug der Kaiser dem Bischof von Bamberg auf, mit Alexander allein zu tractiren (um ihn den Städten verdächtig zu machen oder um die Jutereisen zu trennen). Alexander, gewarnt, erklärte in der Conferenz zu Beroli, "ohne Beisenn der Cardinale "und aller Botschaften der Lombardischen Städte sich "in nichts einzulassen." Indeß er einen der größten Kaiser gegen sich hatte, nothigte er einen der größten englischen Könige, über dem Grad eines Erzbischofs von Canterburn"), dessen Ermordung dem (verdienzen) haß des Königs gegen ihn zugeschrieben wurde, sich geißeln zu lassen.

Mochmals versuchte Friedrich die siegsgewohnten Waffen; zog über den Mont Cenis, verbrannte Suze; eroberte Afti und belagerte Alessandria. Regenwetter machten den feuchten Boden für die Maschinen unhalts bar, das Miniren unmöglich. Dier Monate lag ber

n. C.

n. E.

<sup>4)</sup> Thomas Bedet. .

sob XV. B. Zeiten b. Grundung b. polit. Nebergew. b. Papfte. Raifer vor dieser Stadt; eben drang sein Heer durch einen unterirrdischen Sang herein, als der Gewalt hause der Miliz aller lombardischen Städte, mit allen wohl versehen, am Lager erschien; zugleich drückten die Bürger die hereinbrechenden Soldaten heraus, und fielen das Lager an; der Kaiser mußte es verbrennen; es wurde eine Bergleichsunterhandlung in Pavia per abredet.

- n. C. Der Cardinal von Ostia erschien im Namen Meram 1175. ders. Des Banns wegen grüßte er den Kaiser nicht, und äußerte seinen Schmerz darüber, indem er ihm die Bewunderung seiner großen Eigenschaften bezeugte. Der Kaiser, welcher aus Rhätien über Como ein Here erwartete, suchte die Friedenshandlung in die Länge plätehen; auch die Paveser bereiteten seinen Feinden Usberraschung. Aber wie ihre Klugheit, wie Alexanders Würde in allem altromisch war, so auch ihre Wach samkeit.
- n. E. Als die Anschläge zu ihrer Kenntniß kamen, lu 1176. ferten sie dem Kaiser unter dem Hauptbanner des h Ambrosius von Mailand bei Lignano die entscheidend Schlacht. Ueberall glänzte Friedrich, wo Heldenmut oder Rath erfordert, wurde. Unter den Welsen en flammte die Mailander die Nache des Vaterlande Endlich wurde Friedrich verwundet. Alle Bürger vo Como, ans alten Kriegen wider Mailand erbitter

blieben auf dem Schlachtfeld. Die Teutschen wurden pu Flucht genothiget.

Herander außerte: "daß ihm nichts erwünschlicher "sim, als von dem größten Helden der christlichen Welt "friede zu erhalten; er bitte um das einige, daß er "ihn auch den Lombarden ertheile; er selbst wolle sich nin jene Lande begeben." Die Reise des Papsis von Bieste nach Benedig war ein Triumph. Der Doge Schastiano Ziani, der Adel von Benedig, in prächtis sen Gondolen, holten ihn ein. Da er bei St. Marco das Hochamt hielt, soll er bei Ueberreichung einer gespeiheten Rose die Benetianer mit der Herrschaft ihres Reers beschenkt haben; sie hatten dieselbe; die Zeit hter Größe fängt an.

Der Kaiser war nicht so wohl durch die Macht einer Feinde, als dadurch gebeugt worden, daß Heinsich der Löwe, Herzog der Sachsen und Baiern, sein freund, welcher ihm alles zu danken hatte (indem sein Bater durch den vorigen Kaiser alle Reichslehen eingesüft), bei weitem der gewaltigste Reichsschen Einzemer, staatskluger Herr, in dem entscheidenden Ausenhlicke dringendester Noth, aller persönlichen Bowellungen ohngeachtet, ihn verließ.

In dem achtzehenden Jahr der Trennung wurde iBenedig am großen Portal der Hauptkirche der Kaikriedrich dem Papst Alexander verschnt. Iener n. €.

WAXV. B. Zeiten d. Gründung d. polit. Uebergent d. Papfte. Kifte viesem den Fuß; dieser eilte, ihn zu umarmen und an den Altar zu führen. Seine verbindliche Mäßisgung befestigte die Achtung Friedrichs für ihn. Den Städten wurden die Rechte, deren sie sich angemaßt, auf eine Zeitlang (welche Limitation eine für das kaiserliche Ansehen schonende Wendung war) deskätiget.

Allerander hielt in Rom einen Einzug, um welchen alte Consuln ihn hatten beneiden mögen. Dieser Tostaueser (wie Gregorius VII., so war auch er aus Tostana) war der Bater der italianischen Republiken. Derselbe bediente sich seiner Macht, um die Leibeigenischaft, worunter ein großer Theil der Menschen seufzete, zu mäßigen oder zu tilgen. Friedrich war der größte König der Teutschen seit Helnrich I.; seine Sienschaften gaben ihm eine personliche Macht, vor der die Formen schwiegen. Aber er ehrte sie, er bezeugte den Ständen die verfassungsmäßigste Kücksicht, indes er ihre Treinnungen unterhielt, und die Bürger gegen die Herren begünstigte.

Durch seine zweite Heirath vereinigte Friedrich die Freigrafschaft Hochburgund mit seinen Erblanden. Er schonte die Feinde seines Hauses, die Herzoge von Zuringen, deren Land ihm wegen des Passes nach Italien wichtig war. Aber er beschirmte mider sie den Bischof Ardutius von Genf in dem Besitz dieser wichtig liegenden Stadt.

Alle Friedrich im Unfang feiner Regierung Beintich ben Lowen, in die Guter feines Baters berftellte. trennte er die Markgraffchaft in Desterreich, unter bem Eitel eines eigenen Herzogthums, von der ehemals untergeordneten Berbindung mit Baiern, und erhob den neuen Bergog über alle Reichsfürsten, die nicht von Alters ber Rurfurften waren. Er erneuerte und gab ihm Freiheiten, beren Defterreich megen feiner Lage an gefährlichen Granzen bor anderen Reicheftanben bes durfte; um eine (felbft fur diefe beilfame), Rraft der Selbftftandigfeit zu befommen und gegen Barbaren gu üben.

In bem folgenden Buch wird erzählt; wie Beinriche bes Lowen Bestrafung der Ursprung der Macht anderer großen Baufer geworden.

Raifer Friedrich erwartete fur fein Intereffe viel Bortheilhaftes von bem alten romifden Recht, welches in ber Beit feiner Jugend aufe neue gur Renntniß bet Abendlander fam. Die Lombarben fetten ihm das Les benrecht entgegen, welches Dbert bon Orto, ein mais landischer Senator, jufammentrug. Der Raifer fuchte burch ein Wefet, welches er auf ben Gefilden von Rons cale mit hetren und Stabten verabrebet hatte, fein Unsehen auf sichern Bug ju grunden; und fah nicht uns gern, bag bie Lehrer ber zu Bologna neu errichteten Universitat bie Lage ber Gachen unter ben erften Ca v. Duner Rida. Befchichte. II.

io XV. B. Zeiten d. Grundung d. polit. Uebergew. d. Papfte. farn auf fein Reich und auf feine Rechte anwenden wollten.

Er blieb, ohngeachtet jenes Unfalls bei Lignano, fo machtig, und Heinrich VI., sein Sohn, bei seinem Leben romischer König, wurde nachmals noch so viel machtiger, daß die Ideen von Bologna nicht bloße Traume ober Schmeicheleien scheinen.

## Rap. 6.

Von dem Abte Suger und von Frantreich.

Ein Mann aus niedrigem Privatstand, von wenig versprechendem Aeusserlichen, ein Monch, der Abt Swger von St. Denys, Minister Ludewigs des Dicken, und Ludewigs des Jüngern, französischer Könige, legte (während der Jugendjahre Friedrichs) durch weise Rathschläge und unaufsichtliche Schritte, sesten Grund zu neuer Entwickelung der französischen Nation und größern Macht ihrer Könige.

Ronig Lubewig VI. hatte keinen, die Eifersucht feiner Großen allarmirenden, Ton, aber genug Einsicht, 'um in Suger's Gedanken einzugehen. Daß dem Konig eine größere Macht, um des gemeinen Besten willen, zu wunschen ware, dieses hatte die Nation in dem Kriegen wider die Englander und wider Kaiser heinsrich V. bemerkt. Aber noch mehr brang diese Ibee sich auf, als er ernstlich unternahm, die unter unwissenden, leidenschaftlichen Baronen oft leidende Gerech

Rap. 6. Bon bem Abte Sager und von Frankreich. 211
tigkeit in seinen Gerichten zu beschützen. Das beste
Borbereitungsmittel zu Aenderungen ber Berfassung
ist, wenn man die Ausmerksamkeit auf diejenige gute
Eigenschaft lenkt, welche barin sehlt oder am meisten
versaumt wird. Der Konig machte sich zum Beschirmer der Hulstosen, der Freigelassenen, deren, die es
werden wollten, der in Städte sich sammlenden Burger, welche Sicherheit für Leib und Gut begehrten,
mb nicht, wie die Großen, dem Könige sich zur Seite
seinen wollten.

Ludewig VII. hatte die Gewiffenhaftigkeit, als er n. C. 1157. Eleonora von Guienne verstieß (weil sie auf seinem n. C. 1152. Erenzzug sich in einen jungen Turken verliedt), ihr Erbgut, Guienne, zurück zu geben. Nach wenigen Bochen heirathete sie Heinrich Plantagenete von Ansjou, welcher bald nach diesem König von England wurde. Von dem an waren die französischen Herren eisersüchtiger auf Heinrich, als auf ihren, würklich wesniger machtigen, König, so daß dieser alles wider jenen versuchen durste; es schien nothwendig und Nationals

Daß der Ronig die freien Manner in Stadte fammelte, war auch den Unterthanen der Herren Bortheil; fie mußten bem Beispiel folgen.

sache.

Die Stadte veranlaßten Fortgang ber Gewerbe, wodurch das gemeine Wefen reich genug murbe, um die Konige ju unterftugen. Um fo mehr wurden fie

212 XV. B. Zeiten d. Gruhdung d. holft. Nebergem. d. Papfie. begünftiget; und hieraus entstanden Generalftaaten der Mution, welche nicht jene alten Bersammlungen der Franken waken, aber in ihre Stelle traten. Dieses außerte sich später; Ludewig VI. verwaltete nur sein Herzogthum, worin er oft von den Großen beunruhbget wurde.

#### Rap. 7.

Die England feine Berfaffung einbufte.

Nachdem die Englander von den Unruhen, die auf den Tod von Kanut's unbeerbren Sohnen folgten, zu Herstellung des angelfächsischen Königshauses Sobrauch gemacht, hatten sie das Glück, durch Soward III. eine Sammlung ihres Nationalgesetzes zu bekommen. Aber nach seinem Hinscheid erhoben sich Unruhen, welche der Freiheit und Verfassung eine auf Jahrhunderte fühlbare Wunde beibrachten.

n. C.

10664

u. C.

1067.

Wilhelm, Herzog ber Normandie, eroberte England, und erschlug den König Harold, welcher von dem letten angelsächsischen Wittenagamote (National rath) erwählt worden war. Der Eroberer fordent Hulbigung, selbst für Allobialgüter, welche die Engländer nicht von der Krone, sondern hurch den Annihrer Vorväter desaffen. Hiedurch traten sie aus dem Rang der Wassengefährten der Könige in unterthämigen Stand. Diese Abhängigkeit ließ Wilhelm sie bei Heirathen siehlen; er wurde der Bormund ihrer Kind

Kap. 7. Wie England feine Verfassung einbufite. 213 der, und benutzte, so lang sie minderjahrig maren, ihre Guter; er verhinderte (dunch Lebenrecht) die Cir-, culation der letzteren. Seine Gesetze waren ein Geamisch angenommener Feudalobservanzen und der Staatsawison eines Eroberers.

Bon dem au wurden, die Kriege nicht nach den Schläffen, der Wittenagamote geführt; die Engländerhatten jeden Krieg des Königs, wenigstens vierzig, Lage, zu thun, und von der Gewalt hing ab, so oder unders zu rechnen. Ganz England wurde, aus dies fer militärischen Rücksicht, in sechzigtausend Ritterziehne getheilt.

Mes wurde neu; ein unbefanntes, fremdes Acht berichte. Walb- und Maffer wurden Acgalien, und bon den exflen Konigen unmäßig oder zu auffalleud benutz.

Nachdem die Kraft Withelnes I: und seines gleich, namigen Sohnes imponirende Wildheit erloschen, als heinrich I., statt eines altern Bruders, den Thron' bestieg, milderte die Nothwendigkeit, worin er war, die Nation zu gewinnen, das Joch, welches ihren Chastafter endlich niedergedrückt haben wurde: Gleich vorsteilhaft für sie war der Thronfolgestreit seines Nessen, Stephan von Boulogne, mit seinem Enkel Heinrich von Unjou, und daß dieser, ein Fürst von ausnehmens den Eigenschaften, durch die widrigsten Unfalle gebeugt wurde. Bald hatte er den Trutz, bald die ungehittlis

n. C.

1100,

n E.

1135.

n. C. 1154. 214 XV. B. Zeiten b. Grundung b. polit. Mebergew. d. Papfie. chen Racher des Erzbischofs Thomas Beckett, bald, mit größerm Schmerz, die Uneinigkeiten zu bekämpfen, welche die Erbin von Guienne, seine Gemahlin, zwisschen ihm und seinen Sohnen erregte.

Eines that Heinrich II., wodurch die Baronen von Herstellung der angelsächsischen Freiheit abgehalten werden mochten: er schwächte ihren militärischen Geist, indem er ihnen erlaubte, von personlicher Dienstpflicht sich loszukausen. Es hatte zu Stephans Zeit Wilhelm von Ppern die Hebung von Miethsoldaten versucht, welche Brabanzonen (aus dortiger Bolksmenge waren sie) und Rottierer genannt wurden. Aus diesen bil deten sich, vermittelst jener Auskaufsgelder, Schawren, welche ohne Rücksicht den Königen dienten. Dies durch wurden diese mehr als je Herren der Nation.

Die Englander wurden durch die Normannen, welchen Wilhelm große Leben gegeben, von Unternehmungen, abgehalten. Gewöhnt, Basallen, und als Krieger militärisch behandelt zu senn, fühlten die Normannen, daß ihr Glück auf Erhaltung des Throns beruhe. Sie verhielten sich zu jenen wie die Soldaten Gulla's zu reinen Republicanern.

Lang war bas Parlement ein Korper ohne Seele, bis Streitigkeiten um die Thronfolge dem Willen der Bafallen Gewicht gaben. "Freunde und Getreue," so redete Heinrich I., "euch ist bekannt, wie Gott meb, nen Bruder berufen hatte, Konig Jerusalems ju

Sap. 7. Wie England feine Berfaffung einbufte. "werben, und bag er fich biefer Ehre nicht murdig "gehalten" (er mar bei bem erften Creuzzug , und erhielt vermuthlich, diefen, Antrag nach ber Ginnahme Serusalems); "Graufamteit ift feine Luft, nnd euch" (an den Baronen redete er), "euch verachtet er als "eine Gefellschaft bon Saufbrudern; ich, ben ihr ten-"net, gerecht, friedfam, in meinem Thun und Laffen "anftandig, ich berfpreche euch, Fremden und Ginhei-"mifchen, wenn ihr mir beifteht, eure Freiheiten gu "ehren, und euere weisen Gebanken gedulbig zu ver-Wenn ihr wollt, so schwore ich auf die "Gesetze, welche ber beilige Konig Comard, nicht ohne "Gott, eingeführt hat. Selft, Bruder! und englischer "Muth wird fremde Prablerei ju Schande machen." In ber That unterbruckte er laftige Lebensabgaben und bas Gesetz ber Feuerglode (nach einem frub gegebenen Zeichen weber Feuer noch Licht mehr zu hab ten), welches ben englischen Sitten unerträglich mar.

Heinrich II., nach dem Beispiel der französischen Könige und mit größerm Nachdruck, machte den Thron durch Gerechtigkeit ehrwürdig: er vertheilte England in sechs Districte, über die er so viele Richter verordnete, welche sie zu bestimmten Zeiten durchreisen, und alle Sprüche, welche Unwissenheit oder Leideuschaft niedern Gerichten eingegeden, reformiren sollten. Er begünstigte die Städte, Kunstsleiß und Handel; schon wurde die Londnermesse von vielen Fremden besucht.

n. C. 1154. 216 XV.B. Beiten b. Grundung b. polit. Hebergew. b. Papfie.

Sechzigtausend Mann zu Fuß, zwanzigtausend Meuter, waren die Milit; Carbiele, Montgomern und andere Granzburgen hielten die alten Britten im Lande Wales von Einfallen ab. Zu Ebester, Vembrote, Durham und Huxham wachten Pfalzgrafen, mit Balbmacht, über plogliche Unruhen.

ų. €. 1171. Freland, ein Kampfplatz ber Partheiung vieler Herren, wurde eine leichte Eroberung Heinrichs II. Er tilgte, auf dem Tag zu Affmore, das alte Landrecht, wornach die Breonen geriehtet, und welches auf Robbeit und Verwirrung berechnet sehn mochte. Aber das Bolk haßte das Gesetz der ausländischen Gebieter so, daß es sich von aller gesetzlichen Ordnung frei hielt, und um so länger in Verwilderung blieb.

Richard I., Heinriche H. Gohn, gab bei feinem Aufenthalte auf ber Infel Oleron, bas erfte Seegefet.

Von der Geschichte der Scoten, die von uralten Zeiten her, völlig aber (nach einigen) erst im neunten Jahrhunderte sich in Caledonien (Scotland) niederge Lassen, ist schwer, viel anderes zu bemerken, als daß die Köuige unausschörlich beschäftiget waren, gegen die Mormannen und Englander ihre Unabhängigkeit zu behaupten. Was über innere Sachen die Sage auf uns gebracht, ist noch nicht genug bearbeitet worden; viele Denkmale der alten Zeit vernichtete der englische König Soward I., als er die Scoten um ihre Selbsissändigkeit bringen wollte.

#### Rap. 8.

#### Die norbifden Bolter.

Die Romannen waren berühmter in eroberten Ländern als die Konige Norwegens unter den Gewaltsfabern von Europa.

Die Schweben und Gothen vereinigten sich zu Einem Reich, worüber wechselweise ein Gothe von Sweicher's, oder ein Schwebe aus Erich's Geschlecht herrschen sollte. Sie wurden zu großer Macht empor gestiegen sehn, wein die Ungeduld zu regieren nicht weist allen Königen gewaltsamen Tod gebracht hatte. Dieses verhinderte die Ansbildung des gesellschaftlichen Ledens; Gewalt galt als Necht; fähige Regenten hatten kein Geses. Der Partheigeist brachte es so weit, daß, als (die schwedischen Herakliden) Wodans Gesschlecht erkoschen, Ausländer zur Krone gerusen wurden.

Die Danen schrecken die Kusten des nordlichen Teutschlandes; nicht ke, selbst ungebildet, brachten Religion und Ordnung dahin. Otto, vom Hause der Grasen zu Andeche, Bischof zu Bamberg, in jüngeren. Jahren dem Herzog der Polen bekannt, unternahm die Bekehrung der Pommern. Seine Cultur, sein Eiser, die überall auf Pommerland drückende Macht christischer Staaten, verdrängte Swandewid (den Allsehenz den) und gab der Glaubensform der Christen Eingang; vergeblich widersetzte sich die größte pommersche Stadt; Juliu. Jeinrichs des Lowen siegreiche Wassen wolkens

1153.

218 XV. B. Zeiten d. Gründung d. polit. Nebergew. d. Papfie. deten dieses Werk; er brachte die Wendenfürsten zu Meklenburg in das christliche Religions- und in das teutsche Reichs-Verband; von dem an herrschte der Herzog Pribislaf ruhig durch seine vier Grafen.

Lang vor dem Andenken der Historie diefer Lande war Wineta ber Mittelpunct, wo die Producte Des hirtenlebens und bes wenigen Fleißes in Gewerben gegen die Bagren ber Raufleute, welche biefe Gemag fer besuchten, ausgetauscht wurden. Aber ploplic ließ bas Erdreich ber Stadt fich in die See nieder; Die große Wineta verschwand; ihre Trummer find Rlippen; noch zeuget auf Meeresgrund Marmor und Alabafter bon vergangener Pracht. Hierauf wurde Julin der Sig des pommerschen Reichthums und Sandels; diefe Stadt verwarf bie chriftliche Lehre. Sie war nicht fo prachtig, aber großer ale Wineta. Der Blit entzur bete in ihren engen Gaffen holzerne Saufer, und Julin Bon bem an theilte fich wurde Raub ber Atammen. ber Klor Vommerns in kleinere Stadte. Mu der gan gen Gudfufte bes baltischen Meers erreichten Lubet, Stettin und Danzig den oberften Rang.

Polen war unter Stammfürsten getheilt, welche burch innerliche Kriege zwar die Liebe der Waffen ers hielten, aber das Ansehen der Nation gegen die vereis nigten Kräfte der Teutschen zu behaupten nicht vers mochten. Diese und christliche Prediger, denen Milislaw endlich Gehör gab, veranlaßten die Näherung der

alten farmatischen Barbarei jur Gultur. Roch behielt Litthauen feine Gbtter und Sitten. Schlesien wurde unter Polen begriffen, Litthauen mar frembe.

Samont, Kurland, Livland, kamen zu genauerer Kenntniß der Westeuropäer, durch Kausseute von Bresmen, welche ein Sturm auf die unwirthbaren Küsten warf. Sie wurden von den Landleuten angegriffen; aber der Andlick der Wadren besänstigte diese. Die Bremer, das Land zu erkundigen, suhren die Duna hinauf; sie bauten, wo Uerkul ist, ein hölzernes Waas renlager, und brachten Prediger in das Land, um die Liven zu humanissieren.

In dem russischen Reich war Nowgorod vor allen übrigen Städten groß, freigesinnt, blübend. Nach und nach erhob sich an den Ufern der Moskwa (sie gestielen dem Czar Georg Dolgorukoj) die Stadt, welche sie einst verdunkeln sollte. Eine hölzerne Wohnung, worin der Czar in anmuthiger Einsamkeit eine verdostene Liebe pflegte, gaben den Anlas des Baues von Moscow.

Undreas Bogolubskoj, sein Sohn, zu Susdal und Rostow Czar (das Reich war getheilt), eroberte auf der Seite der Bolga die Lande wilder Tscheremissen, Tschuwaschen und Mordwinen, tatarischer Stamsme. Noch verehren die Mordwinen die Götter der Bäter, und neben denselben St. Nicolaus, doch kurzist ihr Gebet: "Nähre, Gott, alles Land!" Noch hat

n. C.

u. C.

aso XV. B. Zeiten d. Grünbung.d. polit. Liebergem. d. Papfte. bei ben Tschuwaschen Ton seine Anbeter; noch fürchten sie den im Wasser wohnenden bosen Geist; bei ihnen sind Hexen sehr angesehen; Pferdesteisch ist Lieblinger speise.

Dieser Czar Andreas Bogolubskoj unterwarf die alten Sige ber Bulgaren, von welchen im stebenten Jahrhundert eine große Auswanderung nach dem alten Mössen, und die in Unter-Italien geschehen war. Jest herrschten sie an der Kuma gewaltig, und Handelschaft hatte sie bereichert.

#### Rap. 9.

#### **R**on Hantinopel,

Merius Komnenus, ein herr von großer Gewandts
1081. Heit und nicht gemeinen Eigenschaften, gab in einer sies
ben und dreißig jährigen Regierung dem Thron der griechischen Kaiser eine Haltung, welche er nie mehr bedurft hatte. Denn hier erhob sich mit dem Glück einer neuen Dynastie die seldschukische Macht; dort wagte Robert Guiscard wider Durazzo und die Larissa Unternehmungen; alles erschütterte der Creuzzug; die Kussen drängten auf das griechische Reich. Allem wis derstand mit Staatskunst und Glück Alexius. Er sand einen Geschichtschreiber, der sich über sein Zeitalter ein hob, in seiner eigenen Tochter; Anna war ihr Name, ihr Geist des Baters würdig, und seine Lebenschschreis bung die Beschäftigung ihres Alters, welches sie, ganz wiber ibren Bunfc, in Entfernung von Regierungs

Bu berfelbigen Beit murbe bas uralte Buch inbifchet Weisheit; Bidpar, ju Konstantinopel überfcht, einige angesehene Manner vom Saufe Geth hatten bei den Morgenlandern verborgene Gelehrsamkeit aufzuspuren getrathtet. Die Biffenschaften murden als Wege gu Burben und Ruhm von vielen loblich geubt. nes ber Schone, bes Alexius Sohn; und Mannel, Sohn Johann's, betamen an Cinnamus einen lobred. nerifchen, boch intereffanten Geschichtschreiber, ber bei ben Raifern lebte. Da Zonaras von Sofe fich in Die Rube begab, welche ein durch Unfalle gebeugtes Gemuth forderte, schrieb er ein Geschichtbuch, welches viel Unbefanntes verewiget hat. Um Ende ber Rome nenischen Dynastie lebte Micetas von Chonen in den erften Sofwurden; feine febr unterrichtende Geschichte erhalt burch freimuthige Bahrbeit fo vielen Werth, ale Reig durch die Liebe bes finkenben Staates.

In den Abendlandern war die Geschichtschreibung meist in handen der Achte und Monche: unter diesen zeichnet einen Otto, Bischof zu Frenfingen, weniger sein edler Stamm (er war ein Prinz von Oesterreich), als eine ausgebreitete Gelehrsamkeit, ein gesundes Ursteil und eine kaum so zu erwartende Unpartheilichkeit aus. Vor anderen Wissenschaften blühete die neue Manier des theologischen und philosophischen Vortrag

222 XV. B. Zeiten d. Gründung d. polit. Mebergew. b. Papfie. ges: obschon der Weg der Beobachtung und Erfahrung, obschon die Erprodung des Evidenten und Guten durch Zusammenhaltung mit dem gesunden Menschenverstand so wenig als populare Gemeinnützigkeit, in den Charakter, der damaligen Lehrart gehören, doch ist Tiessinn und viel umfassender Geist bei Anshelm von Canterbury und Peter Abalard nicht zu verkennen. Der letztere zeichnet sich durch die Beredsamkeit des Herzens, wie der Abt Bernhard von Clairvaux durch den Reichthum seiner Einbildungskraft, aus. Die Würkung Bernhards auf sein Zeitalter macht das Studium seiner Manier zu Beurtheilung des Geistes der Bölker merkwürdig.

n. E. 1118. n. E.

1143.

Kaiser Johann, Sohn des Alexius, behauptete mit Edelmuth, Klugheit und Tapferkeit die vielfältig bedrohete Gränze. Manuel, sein Sohn, stritt als Kriegsmann mehr mit Muth als Klugheit; doch brachte er durch politisches Benehmen das Reich mit Ruhm und ungeschwächt auf sein, Kind.

### Kap. 10.

Bon ben garften ber Glaubigen.

Bei den felbschutischen Turken, die im Reich bet Araber gewaltig herrschten, verfiel durch Trennungen und den Einfluß weichlicher Sitten die ursprüngliche Kraft. Zwischen den Sultanen, die ihren Sig zu Itonium hatten, und den komnenischen Kaisern wurde mit verschiedenem Glückwechsel Krieg geführt. In

Rap. 10. Bon ben Farften ber Glaubigen.

ıfi a. C.

Bagdad befreite sich der Fürst der Gläubigen Moktafi Ebn Mostadher von der Prapotenz der Sultane, glücklich, Herr in seinem Pallaske zu sennt (Benjamin, ein Jude von Tudela in Spanien, sah damals Bagdad; mur die ungeheure Borliebe seines Bolks entstellt seine merkwürdige Erzählung hin und wieder bis zur Unbrauchbarkeit.)

1153.

n. E.

1171.

Im innern Ufien fiel die zu Gafna und über hind buftan regierende Dynastie, durch die Waffen Ulasedin Hosard's, Sultan's von Chaur. Dieser eroberte ganz Multan, er nahm Dehli ein. Dreitausend Pfund schwer an Diamanten hatte er in dem Schape der Gasnebiden gefunden.

n. C. ·

Aber balb machten sich Statthalter bon seinem hause unabhängig; sein geschwächter Staat wurde die Beute der Sultane Chowaresmiens, herren eines großen Theils von Persien.

n. E.

Bon ihrer Granze bis Ikonium regierten die Turten unter den Enkeln Autlumisch, Sohns Arslan Japgu, des Sohns Seldschuk.

Syrien und Aegypten erkannten Die fatimibischen Sultane zu Kahira.

#### Kap. 11.

#### Die erften Arenggage.

Raum hatte in ben Fehben, welche biefe mit ben Gelbichuten fuhrten, ber Weffir bes agoptischen Gul-

n. C. 1096. 224 XV. B. Zeiten d. Gründung d. polit. Uebengew. d. papfte. tans Abul Kasein Mostali Jerusalem aufs neue seinem Herrn behauptet; als Europa sich über Asien ergoß. Pabst Urbanus entstammte auf der Spnode zu Elermont die durch Peter den Einsiedler vorbereiteten Christen zu Befreiung des heiligen Grades. Die Begeiste rung ergriff selbst Greise, Kinder, Weiber. Die Bergebung der Sünden, die zärtliche Ehrsurcht und Newgierde, der Geist der Abentheure, Hoffnung zu Throznen und Herrschaften, und Gewisheit, in jener Welt über die Ungläubigen zu richten, rist die Sterblichen ohne Unterschied Standes und Alters, hunderttausendenweise, zu dieser That. Indes wurden die Fehden der Europäer ausgeseist.

Drei Brüder, Gottfried, Eustach und Baldwin, ber alteste ein Herzog zu Niederlothringen und Brabant, von der Mutter Erbe zu Bouillon; Robert, Herzog der Normandie, Sohn König Wishelms des Eroberers; Hugo von Frankreich, Bruder Philipps I.; Raymund von St. Giles, Graf zu Toulouse, mit einer großen Menge Herren und Ritter; der edle Walfer von dem Thurm zu Limoges mit seinem Löwen, (nie verließ ihn der Löwe, den er von einer fürchterlisthen Schlange gerettet), alle diese, tausend hochges bohrne Führer aus allen Kanden der westlichen Christenheit, mit Dienstmannen, eigenen Leuten und Kriegssycsellen, brachen auf, in dem tausend sechs und neunzigsselfen Fahr, ohne König, ohne allgemein erkanntes

Commando, ju Baffer und zu Land, vom außersten Weltmeer nach Jerusalem, ju fireiten und anzubeten an ben Orten, die ber Sohn Gottes burch Gegenwart und Leiben geheiliget hat.

Nachbem fie ben Raifer Alexius burch Unordnungen und Undescheibenheit in Berlegenheiten gefest. wordus nur feine Geiftesgegenwart Auswege fanb. eroberten fie Dicaa, welche Stadt vor nicht langen Jahren in die Bande Sultan Suleimans, Sohns Rutlumisch, des Seldschukiden gefallen war. Ste erober-Aber unfahig, burch Ordnung bem ten Lapbicea. Muth Nachdruck fu geben, hinterließen fie bas Land einer befto beftigern Rache ber Turten; zehentaufend Einwohner von Smyrna murben ihr Opfer. Bei ber Belagerung von Antiochia in Sprien treunten fich viele, beim, ober auf andere Abentheure ju gieben. mond, Robert Buffcarde in guten und bofen Dingen wurdiger Sobn, ein tapferer und fchlauer Mann, murbe ju Antiochia, Baldwin ju Cheffa Rurft; Bers trand. Cobn Raymunds von St. Gilles, Graf gu Tripoli.

Indest die fruchtbaren Gefilde Ciliciens und Spetiens die Creuzsahrer mit Proviant unterstützten, ersichien zu ihrer Verstärkung der Erzbischof Abimbert von Pisa mit hundert und zwanzig Schiffen. Pisa war die Fürstin der toscanischen Meère, Sardiniens, mauer aus. Geschicher. 11.

226 XV.B. Zeiten d. Grundung d. polit. Uebergew. d. Papfie. der Balearen; oft wagte sie ihre Macht gegen die nappolitanischen Normannen.

1099.

Die fprifche Rufte murbe bezwungen; bei Iprus vereinigten fich bie, welche bon Untiochia weiter gezo gen. Sie faben Jerusalem. Neun und breiffig Tage lagen fie bor ber Stadt. Um fiebenten Juni murbe Noch hielt bie Sohe, wo ber Tempel fie erftiegen. Aber alles wich der Buth. geftanben. taufend Menschen sollen ihr Opfer geworden fenn; alle Juben murben in ber Synagoge verbrannt. Nachbem bie Stadt gereiniget worben, ermablten bie Schaaren ben Bergog Gottfrieb, über Palaftina gum Konig. Er bebiente fich nie biefes Ramens, weil nur bem Gobn Davide bas Ronigreich auf Bion gutomme. Doch bielt er mit ben Seerführern Rath, und gab bem neuen Reich Ordnungen (Assises), in dem Geift frangbiifcher Ge brauche.

Vergeblich stritt wiber bie Creuzsahrer ber Fatimide Mostali in ber Schlacht bei Afcalon; vergeblich bei Antiochia ber selbschufische Feldherr. Religionebegeisterung entstammte zu übermenschlichen Thaten.

Drei Orden geistlicher Nitter entstanden in Jemfalem, beren zwei noch bluben. Schon vor bem Ereny
jug hatten mehrere sich in Verbruderung zu Beforgung
ber franken Pilgrime in St. Johannes Hospital zw
fammen begeben; zu Johanniter Rittern ordnete sie
n. C. 1120. Baldwin, Gottsrieds Bruder und Nachfolger, König

ju Jerusalem; Raymund bu Pup (de Podio) wurde Großmeister. Hugo des Papens, vom Hause der Grafen von Champagne, Gottfried von St. Abhemar, und andere sieben Bruder bildeten die Tempelherren, welche dem Patriarchen von Jerusalem gelobten, die Vilgrime gegen Rauber zu schützen, im ehelosen Leben, im Gehorsam und ohne Privateigenthum zu bleiben. Der König, die Fürsten, die Herren von Frankreich baten Bernhard von Clairvaur, daß er ihnen eine ordentliche Regel schrieb. Es war in ihrem Gelübbe, in Schlachten die ersten und beim Rückzug die letzten zu seyn. Später traten die teutschen Herren zusammen.

Bon den Gebürgen Armeniens dis an die ägsptissiche Gränze herrschten gewaltig die Franken: aber einige vierzig Jahre nach der Eroberung Jerusalems wurde durch den Atabek von Mausel Edessa erobert. Die Furcht der Fortschritte der Ungläubigen erregte den Eiser des heiligen Abtes von Clairvaux, er vermochte die Fürsten zu dem zweiten Ereuzzuge. Der Raiser Konrad, begierig nach Heldenruhm, König Ludezwig VII., sehr viele Große von beiden Reichen, vom Niederland, aus England nahmen das Ereuz. Biele, die zur See suhren, vollbrachten die läbliche That der Besteiung Lisboa's, der Hauptstadt von Portugal. Zu Lande kam der Kaiser bei Konstantinopel, hierauf nach vielen Unsällen in Kleinassen an. Die Belagerung der selbschukischen Hauptstadt Ikonium, deren

r. e.

n. e.

n. C. 1147. Sultan mit dem griechischen Kaiser wider die Auslander in Berständniß war, schwächte sein Heer bis zu gänzlicher Zerstreuung. Nicht glücklicher war der französische König, wider bessen Schaaren Mogter eddin Abek, nicht ohne geheime Berständniß der palästinischen Franken, Damascus behauptete. Nationaleisersucht, Unordnungen aller Art, Mangel und Krankheiten, vertilgten die Menge. Die palästinischen Kitter fürchteten thre stolzen Landsleute. Die Unternehmung wurde vereitelt; das Königreich Jerusalem nahm ab.

#### Rap. 12.

#### Die Mowahebbin.

n. E. Um dieselbige Zeit endigte in den Gegenden von 1148. Tunis die Macht der Zerriden. Sieilien verlohren sie durch die Tapferkeit und Klugheit der normannschen Prinzen Ruggiero, deren der ältere ein Held vom Hause Hauteville, der andere sein Sohn war, jener in n. S. Sieilien eine Grafschaft gründete, dieser die Insel uns 1154. ter sein Seepter und weise Gesetze vereinigte.

Gleichwie die Morabeten, welche feit Jufinff über Maroko und in dem arabischen Spanien herrschten, neu angefachtem Religionseiser den Fortgang ihrer Berbrüderung dankten, so brachte ihnen ein Prophete den empfindlichsten Schaden bei; der Mahdi Mohammed, Sohn Abdallah, Sohn Ibn Tumrot, Prediger des reinsten Islam, da er von Maroko vertrieben wor

1119.

Kap. 12. Die Momahebbin. K, 13. Spanien. 229, ben, errichtete mit Unterstützung Abb eile Mumen's, eines machtigen Mannes von Telemsan, die Verbrüstung der Momahebbin (Anbeter des einigen wahren Gottes). Diese unternahmen seine Rache, vereinigten sich zu Erbauung einer Stadt auf der Kuste, und siege in über die Leute des morabetischen Fürsten.

Sie wurden durch die Zeriden von Tunis wider bie Macht Ronigs Ruggiero ju Bulfe gerufen, und Boll diefes Rubms belagerte Abb eletetteten fie. Mumen Maroko. Die Morabeten vertheidigten die hauptstadt mit jenem Feuer, bem fie ihre Giege fcule big waren. Die Belagerung fraß hunderttaufend Dens schen, bis die Beharrlichkeit Abd el . Mumen's ihre Arafte erichopfte. Nach der Ginnahme von Marofo. breiteten die Momabeddin ihre Macht über gang Nordafrica, von Megopten bis an bie-Meerenge aus, gingen hinuber, eroberten Algarvien, Sevilla, Grenada, Murcia, und behaupteten bas neue Reich wiber bie acbemuthigten Morabeten und wiber bie Normannen und Spanier, welche im Laufe gludlicher Rriegethaten waren.

Rap. 13.

# Spanien.

In Spanien war die Belagerung von Tolebo eine , bie ganze subeuropaische Christenheit interessirende Unsteruchnung. Allfonso, Konig zu Leon, war von Sans

n. C.

u. E. 11571

230 XV.B. Beiten b. Grundung b. polit. Uebergew. b. Papfie. cho, Ronig von Caftilien, feinem Bruder, vertrieben worben. Der arabische Furft von Tolebo hatte ibn fo aufgenommen, wie gegen Fremde, befondere Nothleis bende, es in ben Gefegen und Sitten der Araber mar. Ale, nach bem Tobe feines Brubers, Alfonso gur Berrichaft Caftiliens und Leons beim fehrte, febwur er dem Araber unverbruchliche Freundschaft. Aber als Almamun, und fein Sohn, gestorben, fein Entel Jabia al. Rabir Billah fich verhaßt und verächtlich machte, Ind Alfonso die berühmtesten Ritter der chriftlichen Welt auf ben Rampf wider Tolebo. Der Tajo umgibt bon brei Seiten bie auf Felfen gelegene Stabt; ihr Zugang mar vortrefflich befestiget; die Bertheidigung berrlich; ber Sieg ber Preis caftilianischer Standhaftigteit. Die alte westgothische hauptstadt fiel in die Sam be ber Christen gurud,

# Rape 14. Pottugale

1080.

Merkwardig war das Schickal Beinrichs, vom Sause hochburgundischer Grasen, eines vor Toledo dies nenden Atters. Alfonso, um den tapfern Jungling seinem Dienste zu gewignen, gab ihm die Statthalters schaft der Eroberungen, welche die Könige von Leon in den Bergen der westlichen Kafte, gegen die Mundungen des Tajo und Duero, gemacht; Heinrich heirathete des Königs (man sagt, unachte) Tochter, The

reffa Guzman; Urraca, die Erbtochter, heirathete Raps mund, Beinrichs Better.

Von dem an wohnte Graf Heinrich zu Guimaraens in dem Lande zwischen dem Duero und Minho; er erward die Stadt Porto, die dem Lande den Namen gab. So lang er lebte, führte er Krieg wider die Ungläubigen. Als der König, sein Schwiegervater, starb, wurde das Gebiet seiner Verwaltung ihm eigen, auf seine Gemablin erbte Königswurde.

Da fein Sohn, Graf Alfonso, ju mannlichen Jahren tam, fette er bas Selbenleben Beinrichs fort und eroberte die schonen Gefilde Alentejo. Die Fürsten ber Araber vereinigten fich; mit Uebermacht fanden fie wis ber ihn bei Durique. Da fuchte ber Graf Muth in Erinnerung ber Thaten, welche Gott fur die Befreiung Ifraels burch Gibeon mit unverhaltnigmäßigen Rraften gewärkt. Ermubet fiel er in Schlaf, und fab im Traumgeficht einen ehrwurdigen Greifen. Gin folcher, ein Einsiedler, tam bes Morgens zu ihm, und erhielt, baß ber Graf die nachste Nacht ihm in seine Zelle folge. Der Graf ging beraus; eine Lichtfigur erhob fich von Often, naherte fich, verdunkelte den Glang des Geftirnbimmels: "Ich bin ber hErr, Jesus Christus," sprach die Gestalt, "beine Waffen, Alfonso, find gesegnet: "ich fete bich beinem Bolte zum Konig ; fechzeben Ge-"fcblechtalter hindurch wird mein Erbarmen von deis "nem Saufe nicht weichen; woch weiter wird es geben."

n. E.

1109. n. E.

1112.

n. **E.** 

282 XV.B. Zeiten b. Gründung d. polit. Uebergem. d. Papfte.
Alfonso, durch das Feuer der Einbildung entstammt, oder geleitet von dem weisen Einstedler, gab dem hen seinen Glauben, und siegte. Auf dem Schlachtseld rief das Volt ihn zum Abnig von Portugal aus. Er n. E. 1112 verdiente den Zunamen Eroberer (et conquistador). bis 1185. Bis in ein graues Alter herrschte er siegreich und vereihrt, und brachte das Reich nach eigenen Gesetzen auf sein Geschlecht. So nämlich wurde auf dem Reichstag zu Lamego die Thronsolge bestimmt: "Iedem Kon, nig folge sein Sohn; seine Tochter, wenn er keinen "Sohn hat; sein Bruder, wenn die Tochter außer "Landes verheirathet ist."

## Rap. 154. Beschluß.

So war die Welt im eilften und im zwölften Jahr hundert in viele Herrschaften von mittlerer und geringer Größe getheilt; Fortgang des Feldbaues und der Gewerbe fingen an, die Bürger empor zu bringen; alle Nationen erkannten den Papst oder den Patriarichen von Konstantinopel oder den Emir el Mumenim zu Bagdad oder den Fatimiden, Chalifen zu Kahira, für ihr geistliches Haupt, Aber die alternde Macht der Chalifen ging der Ausschung entgegen; der Patriard war in der Gewalt seiner Kaiser; der Papst in voller Kraft neuer Gewalt.

# Sedzehendes Bud,

Von den Zeiten, worin die papstliche Macht auf das höchste stieg.

(n. C. 1177. — 1269.)

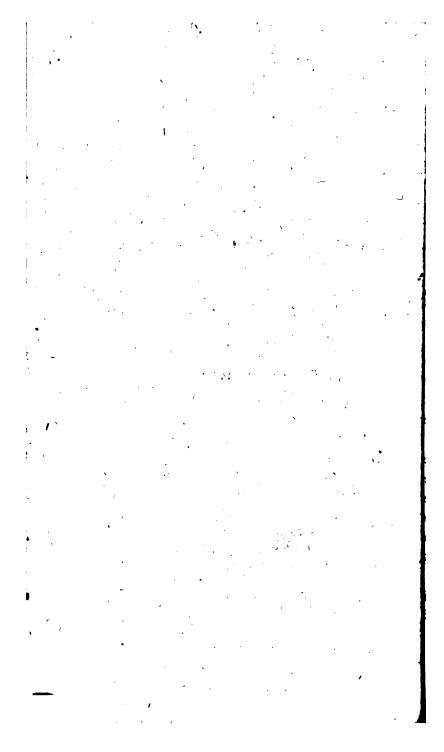

# Sechzehenbes Buch.

#### Rap. I.

Das Reich ber Tentichen; Baiern.

Der Kaiser Friedrich Barbarossa war, mit Ausnahme des Papsies, dessen Reich von anderer Natur war, der machtigste aller christlichen Fürsten. Er nahm Rache an Herzog Heinrich dem Löwen, indem er ihn ächtete; die benachbarten teutschen Fürsten bereicherten sich auf Heinrichs Untosten, so, daß ihm nur seine Allodien, Braunschweig und Löneburg blieben.

n. C.

Da erhob fich in Baiern bas haus Bittelsbach, welches von alten agilolfingischen hauptern ber Bajoarten bergeleitet wird, und in ben lezten Zeiten unter bem Namen ber Pfalzgrafen zu Schepern eine mit ber welfischen nicht zu versleichenbe Erbherrschaft beseffen batte. Otto wurde Herzog zu Baiern; ber geachtete heinrich batte Munchen gegrundet.

Nach biefem gab Kaifer Friedrich II. bem herzog Ludewig, Otton's Erben, Die von heinrich, Gohn best Thwen, verwaltete Pfalz bei Rhein. Dort, als auf n. C. 1215. 236 XVI. B. Bon ben Zeiten worin bie papftliche Racht ic.

Boniglichen Dominien, ubten Pfalzgrafen Die Gerichte und Rechte, wie tein anderer Furft, ale Stellvertreter ber Konige felbst; daher ihre Macht auf diefen gerftreuten herrschaften nicht, wie bei dem bojoarifchm Bolt, durch Landstände beschränkt worden. Thre by fondere Schirmvogtei des Johannsterordens, ihr Bilb. fangerecht (berrenlose Leute fich jugueignen), ihre Dit wurfung neben machtigen Bergogen bei Ermablung ber Adnige, ihre Bertretung derfelben bei erledigtem Thron, diese und andere Präeminenzen waren Ausslüffe dieser befonderen Berhaltniß ju ben Ronigen. Aber auch bas geschah, daß, da bie Ronige vor Alters mit den Dominien willführlich verfügten und besonders vieles an Rirchen vergabten, die Pfalzgraffchaft bei Rhein burch eine Menge, jumat geiftliche, Berrichaften unterbrochen murbe. Ihre gegenwartige Geftalt ift eine Folge Diefer ursprunglichen Natur und Burbe.

Unter ben folgenden Herzogen wurde das Baier land vermittelft einer Theilung, wie sie dazumal üblich waren, von der Pfalzgrafschaft getrennt, ein hab bes Jahrtausend verfloß bis zu neuer Vereinigung. Noch mehrere Theilungen, Unfälle und Staatssehler brachten die Herzoge um ihre Beiwurkung zu den Konigswahlen; das Haus Wittelsbach gelangte durch tie gene Schuld nie zu der Größe, wozu die schonen Lande ihm Kraft geben konnten.

#### Kav.

#### erreido

Um diefelbige Beit erwarben die Berzoge gu Deftermich, Nachkommen Leopolds, Grafen von Babenberg. tapfere Fürften, die Steuermark, burch bas Testament Ottofars, ber fie mit berzoglichem Titel verwaltete. und ale nach bem babenspergischen Stamm ber Ronig bon Bobeim durch freiwillige oder erzwungene Genehmigung ber Stande in Desterreich berrichte, murde bas herzogthum Rarnthen, in dem alten Glamenlande, mit jenen Erblanden vereiniget.

n. E. 11861

126g;

- Rriegerischer Muth batte die Macht von Defterreich gebildet; die milbe Beisheit Markgraf Leopolds, welcher bie Tochter Raifer Beinrichs IV., die Mutter ber Hobenstaufen, nach bem Tode ihres ersten Ge mable heirathete, gab dem Saufe das Unschen, welches unter feinem Sohn Beinrich Sasomirgott den Markgrafen ben berzoglichen Suth erwarb, und ihn felbit in n. C. 1156. die komnenische Bermandschaft brachte. Diefen Glang n. C. 1190. behauptete Leopold, welcher den Creuzzug that, durch personliche Tapferkeit, sein gleichnamiger Sohn burch ben fanften Glang einer wohltbatigen und klugen Regierung. Mit Friedrich, einem Furften, welcher die Zugenden und Fehler ber Selden hatte, ging der Stamm unter; worauf, nach mehrichriger Verwirrung, Konig Ottofar von Bobeim, wie wir oben gemeldet, Defter-

n. C.

1231;

n. C.

1246.

238 XVL B. Bon ben Zeiten worin bie papftliche Macht u.
reich und Steiermark an fich rif, und mit mannlichem Nachdruck, nicht ohne viele Berdienste, verwaltete.

## Rap. 3.

#### Branbenburg.

Ueber ben Trummern der Macht heinrichs bes

Lowen stieg das Haus Anhalt zu merkwürdiger Größe.
Schon als Heinrichs Vater geächtet und Baiern an

1. C. Desterreich überlassen worden war, hatte Konrad III.

1.139. das Herzogthum zu Sachsen Albrechten dem Bar aufgetragen; und als, bei Wiedereinsetzung des Sohnes,
Desterreich von Baiern unabhängig erklart wurde, so

1. C. hatte Albrecht, bei Wiederabtretung Sachsens, zuwar

1.142. erhalten, daß seine Erbgüter auf der Mark eine, von
dem Herzogthume unabhängige, gefürstete Markgrafe

schaft murben.

Allbrecht war ein Sohn Herrn Otton's von Ballenstett und Aschersleben, welchem seine Gemahlin Gilife, Tochter des letzten billungischen Herzogs paschifen, Soltwedel und Brandenburg, billungische Allodien, zugebracht hatte. Diese Mark war der Ursprung der Macht, welche setzt unter Königen glänzt. Brandenburg war eine alte Stadt an der Havel; die umliegende Mark eine weite Sandwüste, zu Soltwedel der Hos. Aber Albrecht eroberte die mittlere, so wie die um den Ukersee gelegene Mark, nebst der Prignit, in dem Krieg, worin er Heinrich dem Kowen gegen

den Fürsten der Wenden, Niklot von Meklenburg, beistand. Er bediente sich der in Flandern blühenden Bolksmenge, um den Fleiß der Landbenutzung und Gewerbe auf die Marken zu verpflanzen.

Bu ber namlichen Zeit, als ber erste Herzog zu Des
ferreich an bem Ort ober in ber Gegend, wo Bindos
bona gestanden, zu Wien den Grund legte, nahm durch
ben ersten unabhängigen Markgrafen zu Brandenburg Berlin den Anfang.

n. C.

1180.

# Rap. 4. Sach sen.

Indeß sein erstgebohrner Sohn, Otto, die Marten verwaltete, trug der Kaiser Friedrich in dem Ungluck Heinrichs des Löwen das Herzogthum zu Sachsen Albrechts zweitem Sohne Bernhard auf. Es war
nur ein Schatte der ehemaligen Größe. Denn es begriff wenig mehr, als den um Wittenberg liegenden Kurkreis und die, jenseits der braunschweigluncburgischen Lande, an der Elbe, um Lauenburg sich erstres
dende Ebene.

n. E.

4212.

Rach diesem theilten sich die Sohne Bernhards bersmaßen, baß dem altesten, Albrecht, die sachsischen, bem jungern, Heinrich, die alten anhaltischen Erbelande gegeben wurden.

Als Albrecht ftarb, fiel bas Herzogthum in ber n. C. Gegend von Wittenberg seinem gleichnamigen Sohne, 1260.

240 XVI. B. Won den Zesten worin die papstliche Macht in Rauendurg bem Herzog (Herzog war Familientitel) Hanns zu. Auf diese Weise wurde alles bereinzelt, und wenn das zusammenhaltende Ansehen des Keiche oberhauptes geblieben ware, so mochte diese Annahorung zu ursprünglichen Familiengesellschaften durch um fäugbare Bortheile sich übrigens empsehlen.

# Rap. 5. Braunschweig.

Den Erben Heinrichs des Lowen blieben die Albebien Braunschweig und Lünedurg, ein dazumal nicht sehr gebautes, hin und wieder eines gehörigen Andaucs kaum empfängliches Land, welches in anderen Fürsten die verlohrne Würde sächsischer Herzoge ehren sollte. Bon dieser Abhängigkeit befreite sich Otto, der Sohn Wilhelms, des Sohns Heinrichs des Löwen. Auf ein nem zu Mainz gehaltenen Reichstage trat der Kaiser Friedrich dem II. das Eigenthum seiner Allodien ab; dafür erhielt er sie mit herzoglichem Titel zu einem, auch auf Töchter erblichen, Fürstenlehen.

1235.

Seinen Aeltervater, heinrich dem Stolzen, hane die Ungnade Kaisers Konrad III., seinen Großbatt Heinrich den Lowen die Ungnade Kaiser Friedrichs I., seinen Oheim Otto, der die Krone des Reichs trug, die Feindschaft Friedrichs II., eben dieselbe den Psalpgrafen bei Rhein, heinrich, seinen andern Oheim, gofturzt; Otto hielt getreu an dem Kaiser, erward ober

R. 5. Braunfchweig. R. 6. Thuringen, Meißen u. Beffen. 241 wähnte und andere wichtige Bortheile, und brachte fein Land auf Nachkommen, von beren Besitzungen in allen Belttheilen es jest ein wenig bedeutender Theil ift.

## Ray. 6.

# Tharingen, Meifen"und Beffen.

Die Landgrafen von Thuringen, ein uraltes, bos bes Geschlecht, blubeten bis auf Beinrich ben Raspen, welcher von den Feinden Raiser Friederichs II. zur Ronigewurde erhoben wurde. Er ftarb; fein Land wurde unter feine Reffen getheilt; fo, daß Seinrich von Brabant; Sohn Sophiens, ber Tochter feines altern Bruders, Herr von (Nieder ») Heffen, Beinrich, Markgraf ju Meißen, Gobn feiner Schwester, Landgraf ju Thuringen wurde.

Der Markgraf zu Meißen war aus einem Saufe. bas von alten Beerführern ber Sachfen berfommen foll; baffelbe war ungemein bereichert worden, burch Ents bedung ber Bergwerke bee Erzgeburges; von dem an hatten feine Bater ben Vortheil, auf ber Granze ber civilisirten und noch wilden Bolker zu herrschen, und die naturlichen Unlagen ihrer, meift flawischen, Unterthanen ju hervorbringung bes Runftfleißes und Sandels benntt. Sie errichteten die Leipzigermeffe,mit Freiheiten, welche Burger und Raufleute lockten. Dabin brachte Bobeim Baffen und Gifenwaaren; über Leipzig gingen Franzweine in die Mordlander; hier v. Duffer Aug. Befchichte.

1247.

1157.

242 XVI. B. Kon den Zeiten worin die papstliche Machtec. kauften die Barbaren Tuch. Unter demselben Markgrafen, welcher Thüringen erward, wurden die Bergswerke so ergichig, daß man meint, er würde das Konigreich Bodeim haben bezahlen konnen. Auch glänzte, auf dem Turnier, den er zu Nordhausen hielt, ein masswischen Kanner Bann mit goldenen Aepfeln. Dabei versstand Heiner Bann mit goldenen Aepfeln. Dabei versstand Heine auch seinelicher Lande, wenn sie die Leitzigersmesse bezogen, Geleit und Schirm fanden. Mit so vielen Ausprüchen ausschlichen vereinigte er den der kentsschen Dichtkunst, worin er selbst Weister war.

1236.

Bisher ift gezeigt worden, in welche Lage die Acht Heinrichs des Lowen Baiern und Sachsen verfetzt und was fur hauser in denselben Gegenden blübend wurs ben. Wenige Jahre nach seinem Fall unternahm Kaisfer Friedrich A., aus folgender Beranlassung, den britsten Creuzzug.

## Rap. 7.

## Der Gultan Gelahedbin.

Die Macht der fatimidischen Sustane zu Kahira, welche durch den Verlust von Palastina und Sprien gelitten hatte, ersuhr den letzten Stoß auf Besehl Rusreddins Mohammed, Atabets von Mousel, welchen ein schwacher Wessir zu Unterstügung des Fatimidensreichs rief, und welchem der Fürst der Gläubigen, da er schon Herr von Sprien war, auch die Belehnung

mit Megupten that. Bergeblich fuchten die Ronige Serufalems, wie bormals bas haus Davids, eine Art von Gleichgewichte; bie Rraft ihres Reichs ging mit bem Belben, Konig Amauri', unter. Die Turken, unter Shirafuh, bem Gobn Shadi, eroberten Acqupten. Gelah eddin Joseph, den wir Saladin nennen, Sohn Rabshweddins Einb, bes Sohns Chadi, wurde von bem Seer jum Regenten ausgerufen, und von bem Sultan, welcher ihn liebte, (aber endlich Mistrauen ichopfte) jum Statthalter des Landes gefeht, worüber' er endlich, unter bem Ramen el-Malet en Mafr. fetbft Sultan wurde. Diefer Rrieger aus Rurdiffan ftellte obne 3wang bas religibse Unseben bes Rurften ber Glaubigen ber, und fette fich auf ben Stuhl bes! in bem gelegenften Augenblick berftorbenen Aded lebins: Mlab, bee letten Fatimiben. Er ging aus von Meappten und eroberte Sprien über bas Saus Rurebbins, bas gludliche Arabien über feine fchwache Regenten, auch über die Momabeddin Tripoli und Tunis; er eige nete fich ben Chrenfchirm ber Prophetenftabte gut; unb gerftorte folgendermaßen bas Ronigreich Jerufalem.

So geschwächt war es seit dem übeln Ausgang des letzten Creuzzuges, und seit König Amauri (Almerich), daß es ohne die innern Gährungen zwischen den Atas bets, Fatimiden und Sjubiten vielleicht früher hätte getilgt werden können. Jetzt regierte durch Bergiftung Baldwins V. sein Stiefbater Wido von Lusgnan.

n. C

Als der Sultan Saladin in das Land fiel und an bem galilaifchen Meere Tiberias belagerte, jog Bibo mit ber Tempelmilig und allen Großen ihm entgegen: noch rathichlagten die Chriften, ale ber Gultan fie uberraschte. hiezu mablte er die hitze bes Tages und eine folche Stellung, worin die Sonne fie blenbete. wurden die Tempelherren und Johanniter meift alle erschlagen, Wido fiel in die Bande ber Reinde; die, welde ibm gerathen batten, an dem Gultan friedbruchig ju werden, murden hingerichtet. Die meiften Stabte ergaben fich, und Gnabe mar ber Lohn ber Unterwerfung; jeder konnte bleiben ober bas Land verlaffen. Bu Jerufalem wurden Proceffionen und Saften gehab ten. Als ber Gultan Afcalon erobert, mandte er fich gegen die hauptstadt; neun Tage lag er an bem Dels berg; hierauf erschutterte er bie Mauren ber mittere nachtlichen Seite; an dem vierzehenden Tag eroberte er Jerusalem. Seinen Einzug hielt Selaheddin mit paterlicher Milbe; er aberließ ben Chriften bas Grab Christi; niemanden geschab Gewalt; er ggb freien Mbaug.

Der Patriarch Petaklius, Die Geifklichkeit und Droben mit vielen vom Bolk zogen zum Theil nach den Abendlandern, zum Theil in wenige treugebliebene Städte der Kufte. Der Bischof Wilhelm von Tyrus, Geschichtschreiber dieser Zeit, brachte die Trauerpost nach Rom; woselbst Papst Urbanus III. bor Gram

n. C.

und Schrecken starb; worauf jammervolle Briefe die occidentalischen Fürsten zu Befreiung der heiligen Stadt ausforderten. Also schissten vordersamst alle durch Europa zerstreute Tempelherren und Johanniter ein "); die Italianer sammelten sich unter den Erzbischösen von Ravenna und Pisa; es wassnete die Macht der Normannen; sünszig Schisse von Danemark und Frießland, sieden und dreißig von Flandern, Richard Ldwenherz, König in England, Philipp August von Frankreich, vor allen Kaiser Friedrich Barbarossa, welchen sein Jahrhundert Karl dem Großen verglich \*\*), und bie Fürsten der Teutschen.

Der Raiser zog durch Hungarn, schreckte die Grieschen, schlug das Heer der Geldschuken, und kam an die sprische Granze. Unweit von dem Ort, wo Alexans der der Große durch unvorsichtiges Baden in Todessnoth gekommen war, gaben die kalten reißenden Flusten des Saleph dem darin badenden Raiser den Tod. Sein zweiter gleichnamiger Sohn führte das Heer nach dem heiligen Lande.

n. C. 1190.

Die Franzosen unter dem größten König, den sie bon langem her hatten, die Englander unter dem bies dersten Ritter seiner Zeit, Graf Heinrich von Champagne, Thibaut von Blois, Stephan von Sancerre

<sup>\*)</sup> Ingens motio per mare et terras.

<sup>\*\*)</sup> Post Carolum M. gestorum magnificentia vix habuit parem.

246 XVI. B. Bon ben Zeiten morin bie papftliche Machtie. Philipp von Flandern, viele eifrige Pralaten, die Bluthe bes Abele, fuhren mit großem Geprange jur See. Gie frugen bei Calabrien den weiffagenden Abt Boachim; aber er bezeugte, die Stunde ber Befreiung fen noch nicht erschienen. Der Konig von England er oberte die Insel Cuvern, welche Isaac, vom hause der Romnene, unter uprechtmäßiger, brudenber Berrichaft Diese Infel murde bem von Jerusalem vertrie bielt. benen Konig Wido verkauft; worauf bas Saus Lufignan und feine Erben von Poitiers bei dreihundert Jahre bafelbst regiert. In bem beiligen Lande murde in ichwerer, hochstmerkwurdiger Belagerung Afo (Ptole mais) erobert, aber burch die Trennungen unter ben Fürften alle weitere Foufchritte vereitelt; ber Ronig von Frankreich jog beim und fiel bem Ronig Richard in die Mormandie; diefer auf feiner Beinreife murde bei Wien zu Erdberg von dem Herzog zu Defferreich gefangen genommen.

Bou biesem dritten Crenzzuge blieb der Orden der teutschen Herren. Kausseute von Lübeck und Bremen hatten für kranke Pilgrime zu Jerusalem ein teutsche Haus gegründet; Ritter und Geistliché brachten das Institut in Aufnahme, und als Friedrich, des Kaisers Sohn, vor Afo lag, erhielt er von Kaiser Heinrich VI., seinem Bruder, daß der Papst Edlestinus III. dieser Brüderschaft, wie den Johannitern, das Spitalamt und, wie den Tempelherren, Ritterschaft gab; wor

1191.

A. 7. Der Sultan Selahebbin: A.8. Napoli und Siestien. 247 auf Heihrich Walpode, aus einem wohlverdienten Gesichleicht in der Gegend von Mainz, erster Großmeister wurde.

Der große Gultan Saladin, der Schrecken seiner Feinde, und meist allen Menschen (auch jenen, sobald er sie überwunden) gütig und offen, wohlthätig, bescheiden, austandsvoll, starb in dem 57sten Jahre seisneckellters auf der Burg zu Damascus. Seine Sohne, seine Bettern, sein Bruder, vertheilten die Herrschaft.

## Rap. 8.

#### Napoli und Sicilien.

Raisere Heiner Pater. Die Macht ber Normannen, durch den hautevillischen Heldensum und Königs Rugsgiero Weisheit kaum gegründet, und durch die kluge Verwaltung Wilhelms des Enten befestiget, siel an das Kaiserhaus. Constantia, Ruggiero's Tochter, obswohl ziemlich stark in Jahren, hatte Heinrich den VI. geheirathet. Als nach Wilhelms Tod ein unachster Prinz, Tancred, und nach diesem desselben unmundiger Sohn, Wilhelm III., durch die Großau, welche Heinrichs Gewalt und Charakter fürchteten, zum Kösnigreich erhoben wurde, eilte der Kaiser nach Sieilien, und schlug, besonders durch den Arm des Mauschalls Markwards von Anwyler, alle seine Feinde; den junzgen König sührte er, mit seinem Hause, gefangen nach

u. C. 1193.

1166.

1100.

n. C.

n. E. 1194. 248 XVI. B. Bon ben Beiten morin die papftliche Macht u.

u. C. Teutschland. Als ein anderer Tancred ihm entgegens gesetzt wurde, ließ er diesem und allen Theilhabern die Augen ausstechen; er ließ einige auf Stühle von glüs hendem Eisen sitzen und mit ähnlichen Kronen martern. Er schreckte sie so, daß sie nicht nur ihm, sondern als u. E. er bald starb, seinem kaum gebohrnen Sohn allen Sehorsam leisteten.

> Raifer Friedrich grundete feine Macht auf die Baffen; biefe unterhielt er burch Gelb, welches in großen Summen zu erlangen, er fein Mittel scheute. hielt von bem Bergog von Defterreich die Auslieferung Richards und ließ biefen nicht eher los, als nachdem ber Konig auch von ihm sich mit 70,000 Mark Silber gelbfet hatte. Da er bie berühmtwerbenben fachfifchen Bergwerke als Regale ansprach, nothigte er bie Inhaber wenigstens gur Abgabe eines Drittheils vom Er-Der enprische Rouig von Lufignan und Leo, Ronig des benachbarten Armeniens (eigentlich Giliciens) erkannten feine Macht. Sie war die großte unter den Christen. Ginen großen Theil ber Rerche, fürften hatte er vermocht, vorläufig einzuwilligen, baß ber Thron Teutschlands für erblich erklart murbe. Diefen wichtigen Plan unterbrach ber Tob, als Beinrich nur 32 Jahre alt war.

Da erwählten die Fürsten nicht seinen breijahrigen n. E. 1198. Sohn, Friedrich, sonbern Philipp, seinen Bruder;

Rap. 8. Napoli und Sicilien Rap. 9. Innocentius III. 249 dem andere, aus Abneigung, und aus Beforgniß für die Freiheit, einen Sohn Heinrichs des Löwen, Otto IV., entgegenseszen.

#### Rap. 9.

## Innocentius III.

Indes biefe bas Reich gerrutteten, erkannte Meapolis und Steilien ben noch nicht getauften Friedrich. Ihn unterfingte als Vormund Innocentius III., vom Saufe ber Grafen von Segni, welcher mit allgemeis nem Beifall in dem 37ften Jahr feines Alters Papft wurde; ein in allen üblichen Wiffenschaften wohl unterrichteter, im Lateinischen und Italianischen wohlres bender herr, voll Gute und Anmuth, voll Standhafe tigkeit, außerst einfach und sparfam in feiner Lebens, art, in Boblthaten bis gur Berichmendung freigebig. Er verwaltete die Vormundschaft Friedrichs mit bem Beift eines großen Rurften und mit bem Bieberfinn eis nes Ritters; er entschied unter den Mitwerbern um die tentiche und kniferliche Rrone, es gludte ihm, auch ju Ronftantinopel als oberfter Borfteber ber Rirche erfaunt zu werden, er berief bas wichtige Concilium gu St. Johann im Lateran; ju feiner Beit, mit feiner Begunftigung, erneuerten Frang von Affifi und Dominit von Dima, Stifter ber Franciscaner (Barfuger) und Dominicaner (Prediger) Bettelmonche, Die alternde Andacht, sowohl durch freiwillige Armuth, als popus

1198**.** 

s50 XVI. B. Bon den Beiten worin die papfliche Macht. 1c. lare Predigten; eben diefer Dominicus legte den Grund zu der Glaubensinquisition. Innocentius brachte noch die Kaiserkrone auf das Haupt seines Mündlings, Friedrich, und starb in dem neunzehenden Jahr einer großen Regierung.

## Map. 10.

Ronstantinopel von Creugfahrern erobert.

Nachdem die Kommene über hundert Fahre ruhm voller, als je ein Sans zu Kanstantinopel, geherrscht,

wurden sie die Urheber ihres eigenen und des allgemeinen Berberbens. Andronifus, von einem Nebenzweige des kaiserlichen Stamms, ein ungemein geistreicher, unruhiger, wechselsweise von Wollust und Herrschsucht zu allem angetxiebener Herr, ermordete den jungen Allerius, Sohn Kaiser Mannels, und führte eine zwei jährige Regierung, an den besten Veraustaltungen und schlimmsten Thaten reich, und so widersprechend wie sein ganzer Charafter. Judem er jedermann surchtbar wurde, stürzte ihn Isaac Angelus, und überließ ihn dem grausamsten Tod.

1183.

n. C.

1185.

n. 6.

1194.

n. C.

1203.

ď

ř

weichlichen Sitten, wurde von seinem eigenen Bruder Alexius III. des Reichs und ber Augen beraubt. Sein Sohn Alexius entstoh nach Benedig und suchte Huste Susse. Gben bereitete der Occident einen Creuzzug, Benedig hatte übernommen, das heer nach Affen zu suhren.

Ifaac, ein Furft von fonft gutem Gemuthe, und

## Acp. 10. Konftantinopel von Ereugfahrern erobert. 251

Arrigo Dandolo', ein beinahe ganzlich bes Augenlichts beraubter, mehr als neunzigjahriger Greis, besfen Geist um so tiefer sah, war Doge, und die Seele der Unternehmung. Sofort vermochte er die Creuzsahrer die dalmatische Stadt Zara für die Benetianer zu erobern. Was zu Konstantinspel geschehen, erhellet aus dem an den Papst erstatteten Bericht:

"Da wir burch übergroße Menge bem beil. Lande "befchwerlich zu fenn furchten mußten, und bernah-"men, daß die Burger von Konftantinopel unter bie " Serrichaft ihres rechtmäßigen Raifers gurud zu treteu "wünschten, haben wir fur nutlich gehalten, die bor-"tigen Unruhen beizulegen, um uns Bufuhr und Bei-"faud fur das weitere zu verfichern. Wir fanden die "Stadt Ronflantinopel ungemein feft, die Burger in "Baffen, fechzigtausend Reuter, allen gur Bertheibis "gung nothwendigen Beug. Der unrechtmäßige Rais "fer hatte bad Bolf beredet, wir trachten, es zu uns "terjochen, und feine Rirche unter Emer Beiligkeit Ge-"borfam zu bringen. Da wir auf nicht langer, als " vierzehen Tage, mit Lebensmitteln verfeben maren, fo "mußten wir die Angriffe unausgesett wiederholen. "Um achten Tag brachen wir in die Stadt. " der Raifer mit wenigen eutfloh, setzten wir Alexius IV. "auf den Thron feines Baters, welchen lettern wir aus " bem Kerker befreiten. Der neue Raifer verfprach uns "200,000 Mark Gilber, Proviant auf ein Jahr, Theil

253 XVI. B. Bon ben Beiten worin bie papftliche Dacht! "nahme an ber Befreiung bes beil. Grabes. "uns nur, ber Griechen wegen, in unferm Lager be "ber Stadt zu bleiben. Balb nach biefem ließ er "burch feinen Bater verleiten, uns ju überrafchen w " unfere Alotte zu verbremen; es murde entbedt. "Stadt, aus Furcht unserer Rache, forderte einen & "fer. Er, une und fie ju befanftigen, fandte an ", Migvergnügten feinen Better (Alexius V.) Murguly "Diefer verrieth und emordete ihn und feinen Batt "uns verschloß er die Stadt. Es ift, heiliger Bat "in dem gangen Occident feine Stadt wie Rouftan "nopel; boch und breit fteben aus lauter Quaderftad " errichtete Mauren; alle funfhundert Schritte ein fi "nerner Thurm, ber einen, feche Geschofe boben, "zernen tragt; zwischen ben Thurmen find Brud "voll Zeug und Schuten; gedoppelte, fehr breite G "ben erlaubten den Maschinen fein Spiel. " Nacht liefen Brandschiffe auf uns. Unsere Landmal "fchrectte ben Murtgulph; aber er wollte eber fterbe "als fich ergeben. Dit einer Reule hatte er den jung ,, Raiser erschlagen, und gab vor, daß Alexius son " gestorben mare. Er erhielt Bortheile über uns. 20 ,, endlich gewannen bas Paradis und ber Vilgrim (A "men von Schiffen), unter dem Befehl der Bijch "bon Tropes und Soiffons, Landung. Alls die Gr "den faben, wie bie gange Macht ber Franken fich "ben Saven und in die Gaffen brangte, verlohren

n. C

App. 10. Ronftantinppel von Creutfabrern erobert. 253 ben Muth. Unweit von uns flob der Raifer mit al-Hen Großen bem Pallaste zu. Wir murgten in bet Stadt bis Anbruch der Nacht. Endlich lief bas Kußboll ohne Befchl mit unaufhaltbarer Wuth Sturm fauf die Residenz, und nahm sie ein. Da unterwarf fc ganz Ronftantinopel. Allerheiligster Bater, mas wir an Gold, Silber, Ebelgesteinen und allen Rofts darfeiten gefunden, übertrifft weit alles, mas in ber Ethe Rom und in unferer gangen Christenheit befinds Ach fenn mag. Seche venetianische Edle, die Bis fchofe von Tropes, Soiffons, Salberftadt und Stofmais traten mit Ewer Beiligkeit Legaten zusammen, mb nach verrichtetem Sochamt und Gebet, mit Rath mb Beiffand des großmachtigen herrn, herrn Scinich Dandolo, Doge von Benedig, ermählten fie Beldwin, Grafen von Alandern, zum konstantinopo-Manischen Raiser. Es wurde diesem der vierte Theil les Reiche überlaffen, das Uebrige haben wir vertheilt. Dir werben diefes ichone Land, voll Del, Getreibe. Bein, Solz und Weiden, zu behaupten suchen, und blen Rittern, die fich mit und bereinigen wollen. # Leben vertheilen. Gleichwie wir in Geschichten idefen und von Gelehrten vernommen, daß in alten kiten Ewer Beiligkeit Borfahren auch wohl nach tonftantinopel gezogen, ale bitten wir, bag Emer beiligkeit daffelbe thun, und hier ein Concilium bal en molle. "

"nahme an ber Befreiung bes beil. Grabes. "uns nur, ber Griechen wegen, in unferm Lager be "ber Stadt zu bleiben. Balb nach biefem ließ er fil "burch feinen Bater verleiten, uns ju überrafchen m " unfere Flotte zu verbremen; es wurde entdectt. "Stadt, aus Furcht unferer Rache, forderte einen Ri "fer. Er, une und fie gu befanftigen, fandte an b " Migvergnügten feinen Better (Alexius V.) Murgulp "Diefer verrieth und emorbete ihn und feinen Batel ", uns verschloß er die Stadt. Es ift, beiliger Bate "in bem gangen Occident feine Stadt wie Ronftant "nopel; boch und breit fteben aus lauter Quaberftud " errichtete Mauren; alle funfhundert Schritte ein fid "nerner Thurm, ber einen, feche Gefchofe boben, b "zernen tragt; zwischen ben Thurmen find Brad " voll Beug und Schuten; gedoppelte, fehr breite Gi "ben erlaubten ben Dafchinen fein Spiel. ", Nacht liefen Branbschiffe auf une. Unsere Landmad "fchrecte ben Murgulph; aber er wollte eber fterbe "als fich ergeben. Mit einer Reule hatte er ben jung "Raifer erschlagen, und gab bor, bag Alexius fon " geftorben mare. Er erhielt Bortheile uber und. Ab .. endlich gewannen bas Parabis und ber Pilgrim (M "men bon Schiffen), unter bem Befehl ber Bifch "bon Tropes und Soiffons, Landung. Als die Gr "chen faben, wie bic gange Macht der Franken fich "ben Saven und in die Gaffen brangte, verlohren

252 XVI. B. Bon ben Beiten worin bie papfiliche Machtu

n. C

In. 10. Ronftautinvoel von Creugfahrern erobert. ben Muth. Unweit von uns floh der Raifer mit al-"len Großen dem Pallafte zu. Wir murgten in bet etabt bis Anbruch ber Nacht. Endlich lief bas Ruß-, soll ohne Befchl mit unaufhaltbarer Buth Sturm pauf die Resideng, und nahm sie ein. Da unterwarf fich gang Ronftantinopel. Allerheiligster Bater, mas wir an Gold, Gilber, Ebelgefteinen und allen Rofts barfeiten gefunden, übertrifft weit alles, mas in ber Stat Rom und in unferer gangen Chriftenheit befinds ilich fenn mag. Sechs venetianische Edle, die Bis ichbfe von Tropes, Soissons, Halberstadt und Atodemais traten mit Ewer Beiligkeit Legaten gufammen, mb nach verrichtetem Sochamt und Gebet, mit Rath nnd Beiffand bes großmachtigen herrn, herrn heinsich Dandolo. Doge von Benedig, ermählten fie Baldwin, Grafen von Flandern, zum fonstantinopolitanischen Raifer. Es wurde bicfem ber vierte Theil bes Reiche überlaffen, bas Ucbrige haben wir vertheilt. Bir werben diefes fcone Land, voll Del, Getreibe, Bein, Solz und Weiden, zu behaupten fuchen, und edlen Rittern, die fich mit uns bereinigen wollen. pu Leben vertheilen. Gleichwie wir in Geschichten nelefen und von Gelehrten vernommen, daß in alten Beiten Ewer Beiligkeit Vorfahren auch wohl nach Ronftantinopel gezogen, ale bitten wir, baf Emer Beiligfeit baffelbe thun, nud bier ein Concilium bal en wolle, "

256 XVL B. Bon den Zeiten worin die papftliche Dacht ze.

ber teutschen beliebten; es berricht in feinen und ihren Arbeiten Empfindung, Leben und Wohlflang. Ingend und Liebe mar nicht ihr einiges Lieb; auch die Berberbuiß ber Zeit murbe gestraft, Salabin und Richard befungen; fubn mar oftere ber Schwung ihrer Muse: fie benutten den Reichthum ber Sprache; von Gott, Geffirnen, Natur und Romanen, ertonte die Lever. Der Raifer mar allen überlegen, burch ben fubnen Blid, mit welchem er die herrschenden Thocheiten und mefentlichen Bahrheiten faßte. Bei feiner Erhabenbeit mar er voll Gnade und Anmuth; außerft Annehmend, weil er in jedem, wer, woher, welches Glaubens er war, ben Menschen fab; die Liebe bes Bergnugens trug bei, ihn gefällig zu machen. Er war von unerfcutterlicher Reftigfeit, und hatte eine perfonliche Grbfe, beren Eindruck lang nach feinem Tobe blieb.

Die Papste, um Friedrich in entfernten Ländern zu beschäftigen, nothigten ihn zu dem Bersprechen eisner Befreiung des heiligen Grades; er zauderte versgeblich; manchmal war diese Abentheuer ein Vorwand für Steuren; da er sie nicht länger ausweichen konnte, zog er nach Syrien, und schloß mit Maleksels Kamel (Meledin), Sulmu Aegyptens, einen Vertrag, durch welchen dieser ihm die Oberherrschaft Jerusalems, Bethslehems, Nazareths, und andere heilige Orte ohne Krieg überließ.

Seine Feinde vermirrten Italien; er eilte gurad

n. C. 1229.

und foling fie; Gregorius IX., ber in bem 85sten Sabr feines Alters ben beil. Stubl bestieg, und in immerwährendem Rampf mit Friedrich ihn vierzehen Jahre befaß, und Innocentius IV., bom Saufe der genuesis fchen Riefchi, Grafen ju Lavagna, vereitelten alles, was Friedrich hatte vollbringen mogen, und verbitters ten feine Regierung. Jener fette bem Ginbruck, ben bas romische Recht fut ben Raifer machte, Die Decres talen (Sammlungen papftlicher Berordnungen) ents gegen, welche Ranmund von Vennaforte, Predigermonch, auf feinen Befchl beranftaltete; ein murbiges Gegenstud ber altern Sammlung, welche falfchlich bem Bischof Midorus von Sevilla zugeschrieben murde, und im Unfang bes neunten Jahrhunderts (unter bor Teutschen durch Richulf, Erzbischof zu Mainz) verbreitet worden mar ; Gratian's Decretensuftem mar feither in vorzüglichem Unsehen. Der Papft gebot Lebrern und Deiftern, fich an die neue Sammlung gut balten.

Ueber ben geiftlichen Waffen wurden andere nicht perfaumt. Es ift an bem, daß erftere mehr als ebes mals beiderfeits benutt wurden. Much der Raifer ftritt mit Vernunftgrunden, und bediente fich gegen folennen Ernft ber Gabe, ihn ine Racherliche ju gieben. brachte alles in Bewegung (noch mar die Stunde nicht gekommen!) um feine Feinde verächtlich ju machen. Er ehrte bie Immunitaten fo wenig, bag er Prieffer 17

abs XVI. B. Bon ben Zeiten worin bie papftliche Machtic. Derschneiben, hangen, verbrennen ließ; er bediente sich ber Kirchengefaße wie andern Küchengerathes. Er baute den Moslemin eine Stadt und wohnte bei ihnen. Ezzelino de Romano, sein Berweser in der Lombardei, war ein Mann, welcher den Widerseylichkeitsgeist dortiger Stadte durch Harten, vor denen die Einbildung schaudert, nieder zu drücken suchte. Alle Lande des Papsis nahm der Kaiser in Besig. Er hatte in Rom selbst großen Anhang.

n. C. Innocentius IV. begab sich nach Frankreich, und berief zu Lyon eine Kirchenversammlung, die von Gefandten aus Frankreich, Spanien, England, vielen teutschen Fürsten, Grafen und Herren, besucht wurde. Der Kaiser wurde eines Plans zu Ausrottung des christlichen Glaubens, der frechsten Lästerungen und vieler verhaßten Läster beschuldiget; worauf, nach Aussteller verhaßten Läster beschuldiget; worauf, nach Aussteller der Beispiele, der Papst an der Spitze bes Conciliums ihn für gebaunt und seiner Kronen vers

Teutschland mar Friedrichen getreu, bis heinrich fein Erftgebohrner, absiel. Obschon der ungludliche Jungling das Opfer seines Leichtsinns murde, wantte von dem an die Ergebenheit. Nach den Aussprüchen

n. C. 1264. ber Kirchenversammlung wurde ber Landgraf zu Thie n. C. 1247. ringen, und auf deffen schnellen Tod Wilhelm Graf zu Holland, ein ebler, thatiger Jüngling, ihm als König entgegengesetzt. Friedrich, unerschrocken, wie

lustia erklarte.

Sap. 11. Raif. Friedrich II. Rap. 12. Das Interregnum, 250 berftand; bis bas Glud ihm in allen Landern unge treu wurde. Die offentliche Meinung, noch in ber Leitung feiner bittern Feinde, war die Urfache feiner Unfalle. Ihn verzehrte der Schmerz.

H. E. 1250,

in. C.

1256.

n. C.

1257.

## Rap. 12.

#### Das Interreguum.

Beber Ronrad, fein Gobu, welcher in Bebaupe n. C. 2254. tung feiner Erblande ftarb, noch Bilbelm, ben ein anberet Unfall fortrig, noch ber von einigen ermablte Richard (herzog zu Cornwall, bes englischen Ronigs Bruder), ber nur Rechte ju verfaufen mußte, um feine Auslagen zu erfeten , noch Alfonso von Castilien , bem andere bas Reich antrugen, noch irgend ein Rurft. war in der Lage und Rraft, in Teutschland tonigliche, in Europa bie kaiferliche Macht in der Maage berguftellen, wie die Raifer feit breihundert Sahren fie geubt batten. Der oberfte Borftand bes gemeinen Befens fiel in folde Schwäche, daß die drei und zwanzig Jahre nach Friedrichs Tod von vielen ein Zwischenreich, eine Periode erledigten Throne, genannt worden, und hierin icheint diefem Zeitalter fein fonderliches Unrecht au gescheben.

Da vereinigte Balpobe, ein Saupt ber Burger von Mainz, Die oberteutschen und rheinischen Stabte vom Suffe ber Alpen bis jum Ausfluffe bes Manns in einen Bund gemeiner Bertheibigung ibrer Gewerbe

n. E. 1255.

260 XVI. B. Won den Zeiten worin die papitiche Muchte. und Handelschaft, auf Straffen und Waffern, gegen Jubenwucher, ungebuhrliche Zolle und Raub.

n. C. Ausz zuvor veranlaßte das Beispiel von Hamburg 1241. und Lübeck den Zusammentritt aller niederteutschen und nordischen Handelsstädte in die große Hansa.

u. C.

1231.

Diese Einungen der Stadte, wodurch Burger und Rramer sich furchtbar machten, mißfielen den Großen. Partheiung zwischen Gibellinen und Welfen, Edlen und Burgern, herrschte in jedem Gemeinwesen; Iwnungen der Gewerbe bildeten sich, und bemachtigten sich der obersten Macht.

Wien, Turin, Rom und Marie waren gefährlicht Residenzen.

Wir faben ben kurz vor Raifer Friedrichs Tod er 1246. folgten Untergang des babenbergischen Hauses in De Wien hatte wider den letten Bergog mehr sterreich. mals um die Freiheit gefampft. Er fiel in einer Schlacht wider die hungarn, die Urfache bes Tobes war zweis beutig. Da ber Raifer weniger als je bie Muße hatte, wurksam fur biefe Granze zu forgen, und zwischen herrmann, Markgraf zu Baben, Gemahl der Nichte Herzog Friedrichs, und seinen beiben Schwestern Conftantia und Margaretha die Erbfolge fireitig mar, bo 1250. schlossen die Landstande . ale Serrmann geftorben . ben Markgrafen Beinrich von Meißen, Gemahl der Confantia, zu Bermaltung ihres Landes einzuladen. Die fes verhinderte durch gute Worte und wichtige Grunde

(die er den durchreisenden Gefandten der Stande von bielt) Bencestaf, Ronig von Bobeim.

# Kap. 13. Bon Bobeim.

Das Konigreich Bobeim ift ein zwischen Sachsen. Thuringen, Franken, Baiern, Defterreich, Mabren und Schlefien durch faum Theil) hohe Berge eingeschlossenes, fruchtbares Thal. Die Oberflache wird auf neun hundert Quadratmeilen geschätt. Paffe, welche die Natur ber Gegenden wichtig macht. Bir haben dem Dalemil und Rosmas nicht nacherzahlen wollen, was fie von dem Kurften Tichech, von ber Bauberin Libuffa, dem Maddhenkriege zu Demin, Berjogen und Bergoginnen, bie der bofe Geift eutführt ober die Erde verschlungen, wiffen: die Tschechen (Name ber Nation) murben, feit fie bas von Bojern verlaffene Bojoheim eingenommen, von tichechifchen Furffen regiert, unter welchen Przempst Stammberr einer langherrschenden Dynastie wurde. Die Tschechen litten viele barte Anfalle von den Konigen der Tentichen; fie mußten ihnen mehrmals fleuerbar werden. ' Eben so nachtheilig war ihrer Selbsistandigkeit, einerfeite: burch griechische und romische Glaubensprediger war zur Kenntniß des Christenthums, aber burch lets tere unter beu Ginfluß des Papftes gefommen gu fenn; anderfeits: daß febr viele Teutsche sich von felbst in

262 XVI. B. Bon ben Beiten worin die papftliche Machtu: ibrem Lande niederließen, oder von den Fürften dabin angelockt murben. Diefen maren fie ihre Civilifirung foulbig, welche nicht leicht bei einem flawischen Stamm ohne fremben Ginfluß entstanden oder blubend geworden. Allen hieraus zu beforgenden Folgen hofften die Stande nach bem Tob Raifer Beinrichs V., unter bem Bergog Sobieslaf, burch die Berordnung porzubeugen: daß nie ein Fremder in Bobeim berrichen oder ein Umt ber malten foll, und nach bem Tobe des Bergogs ber Bar germeifter von Prag die Landboten gufammenguberufen babe, um mit Rath und Beiftande ber Prager Stadt obrigkeit in brei Tagen einen andern Herzog zu mab ten; Diefer habe ju fchmoren, bag er die Freiheiten beobachten wolle; hieruber follen bie Eblen machen. Dennoch blieb unter den schwähischen Raifern eine ab bangige Berhaltniß. Dem Bergog Przemyel Ottofar gludte, zur Beit ber nach Beinrich VI. entftandenen Trennung, die konigliche Wurde nicht, wie vor ihm einige, blos fur fich, fonbern fur alle Rachfolger ju erwerben. Dieser Konig Przempst mar Bater des Bencestaf, ber die Gefandten ber Defterreicher aufhielt.

Es war nebst Bibeim, auch Morawien (Mahren) unter seiner Herrschaft. Dieser alte Sitz ber Markmannen war in spatern Zeiten der Mittelpunkt einer weit ausgebreiteten Königsmacht, welche ihr Ende nahm, als Pannonien von den Madsharen (Hungaren) eingenommen wurde: indem nach dem Tod Königs

n, E. 1200. Kap. 13. Bon Boheim. Ahp. 14. Unterg. ber Hohenstauf. 263 Swabbog, ober Swatopulf, niemand war, bem die, großentheils barbarischen, Stämme hatten gehorchen wollen, ober welcher das Mährenreich hatte behaupten können. Bon bem an hielten sich die Morawen oft an die polnischen, öfter an die böheimischen Herzoge; end lich befestigten diese die Herrschaft.

Wenceslaf bewog die diterreichischen Gesandten, seinen Sohn, Przemysl Ottokar, einen blühenden Jüngling, kriegerisch und klug, zum Herrn, und Margarethen, Schwester der Constantia, zum Gemahl zu empsehlen. Die Herren Küenring (ein vor Alters vom Rhein her nach Desterreich gekommenes Geschlecht) unterstützten die Werbung um so lieber, da die Gunkt des Prinzen (er war in ihre Schwester verliebt) ihnen Vortheile hoffen lies. Boheim, Mahren, Desterreich, die steperische Mark und Krain (Erwerbung des letzten Herzogs) wurden vereiniget; es ist oben gesagt worden, daß der neue Fürst nachmals auch Kärnthen an sich gebracht hat.

Der weise Markgraf zu Meißen, zufrieden, baß er Thuringen erwarb, ließ diese Ansprüche fallen; der Prinz von Baden, Friedrich, hermanns Sohn, war minderjährig.

Rap. 14.

Untergang der Hohenstaufen.

Er hielt fich an Ronrad (feiner garten Sahre mes gen Konradin genannt), Bergog zu Schwaben, Kai-

n. C. 1253,

264 XVI. B. Bon ben Zeiten worin die papftliche Macht u. fer Friedrichs Entel von feinem Sobne Ronrad IV. Sie waren von gleichem Schickfal und Alter. Roma bin wurde endlich von ben Stalianern ju Befitnehmung feiner Erblande, der normannischen Ronigreiche, ein gelaben; Karl von Anjou, Bruder Ludewigs bes Seiligen, Ronigs von Frankreich, hatte auf Ginladung der Väpste sich derselben bemächtiget; seine Bermal tung mißfiel. Als Konradin mit Friedrich, dem Freuw be feiner Jugend, nach Stalien fam, murbe er von ben Freunden seines Saufes, und vielen, welche fein unwurdiges Schickfal ruhrte, mohl aufgenommen. 34 Rom ging ibm ber Senator, Pring Beinrich von Caftilien (Ranige Alfonso Bruder), mit vielen Großen Sicilien erklarte fich fur ibn. Biele napor entgegen. litanische Berren verstärkten sein Beer. Bei Taglia, coggo murde gestritten, aufangs zweifelhaft, endlich unglucklich; Ronradin und Friedrich murben gefangen. Rarl von Unjou, in allem gefühllos und ungerecht, scheute fich nicht (es murbe von dem Papft gebilliget) Ronradin von Sobenftaufen, ben Entel brei großer Raifer, ber in fein vaterliches Erbe gekommen, und Friedrich, feinen Freund, in ber Stadt Reapolis bi fentlich enthaupten zu laffen. (Forberten die Schatten . ber normannischen Serren, die fein Meltervater. Sein

1268.

Diefes Unglud befestigte bie Macht Przempel Dt

rich VI., graufam hinrichten ließ, biefes unschuldige

Blut!)

R. 14. Unterg. der hobenst. R. 15. Bon den hungaren. 266 tolars, welche bei einer andern Wendung der Dinge der junge Friedrich erschüttert haben mochte. Wurk-lich mochte daran liegen, daß diese Gränze mit starker hand behauptet wurde, wegen der Dinge, die sich kurz vorher in hungarn zutrugen, und erneuern konnten.

# Rap. 15. Von den Hungaren.

Nachdem die Hungaren in sieben Schaaren unter einem Fürsten vom Hause Arpad ihr Land eingenommen und hundert Jahre der Schrecken Westeuropens gewessen, hatten sie unter Gensa Geschmack an Feldbau und bürgerlichem Leben gewonnen: die Macht der teutschen Könige, die erbliche Markgrafschaft in Desterreich, der triegerische Muth benachbarter Wölker, nöthigten sie, die Räubereien auszugeben. Worauf Stephan, Sohn Gensa's, zugleich das Christenthum und königliche Würbe eingeführt.

Obschon er jenes durch Errichtung der Hierarchie, diese durch Gesetze sicherte, erregte die Borliebe zu heidnischen Sitten und der Umstand, daß er keinen Thronfolger hinterließ, nach seinem Tod große Unrusben. Die Berschiedenheit der Bolker, welche neben und vor den Madsharen in Hungarn wohnten, und meist wilde Sitten hatten, machte einsormige Gesetzgebung und gemeinsame Sinneseinheit gleich schwer. hieraus entstand eine Schwäche, die Kaiser Heinrich III.

11. E.

n. C. 1037.

266 XVI. B. Bon ben Beiten worin bie papfliche Macht u. und andere teutsche Ronige wiber bie Unabhangigkeit hungarns benutten. Je größer biedurch ber Abftanb bou altern, ruhmvollen Zeiten murbe, befto verhafter wurden die neuen Sitten. Dem Bolk, bas in Sclaverei lebte, mar die Erinnerung bes Alterthums lieb, wo fein mubfeliger Landbau, feine Baufrobuben fur Saufer, maren. Diefen Sinderniffen festen weife Ronige burgerliche Ordnung und die Macht ber Religion mit verschiedenem Glud entgegen. Nicht eber behaup teten sie die Civilisation, als bis fast alle benachbarte Bolfer bagu fortschritten, und es burchans nothwen-† n. C. dia machten. Bela III., welcher Halicz und Bladimir (lang, bald polnische, bald ruffische Besitzungen) an fich brachte, feine Gewalt in Dalmatien ausbreitete. und in die Bermandtschaft ber Romnene beirathete, gab ein Befegbuch; fein Sohn, Aubreas, ordnete bie Staatsberfaffung noch volliger. Es berrichte alfo ber Ronig von hungarn über ein Bolf, beffen Borliebe auf die Waffen ging, das aber anfing, fich ber Orde nung zu fagen; Kroatien, Glawonien, und ichon feit Wlabiflaf I., ben die Schwester Saromir's beiro thete) Dalmatien, maren burch eigene Unruhen und Einwurfung ber Rrale (Konige) Gerbiens, ber grie chifchen Raifer und Benetianer manbelbare Befitungen, boch meiftens bem Ronigreich untergeordnet. Genquer war bemfelben Erbeel (Siebenburgen) verbunden.

1196.

† n. E.

1235.

Bon ben Tataren oder Mungalen.

Im breizehenden Jahrhundert ereignete sich in dem ältesten Baterlande ber Hiongnu eine Beränderung, welche die Ordnung der Dinge in diesem und anderen westlichen und nordischen Reichen fürchterlich und unserwartet erschütterte.

Ein großer Chan, der an den Ufern der Selinga breißigtausend Familien beherrschte, war gestorben, ehe Temudshin, sein Sohn, erwachsen war. Daher die Horde sich an diese und jene Häupter hing, bei ihm nur dreizehen Geschlechter ausharreten, und viele, welche den Glanz und Reichthum des Baters mit neidisschen Augen gesehen, dem Knaben die Heerden rauben wollten. Er, sobald er Jüngling wurde, entwickelte einen tiesoringenden, hohen Geist, schlug seine Feinde, und erward Ruhm. Den Kriegsgesellen vertheilte er die Beute, als dem an ihnen, mehr als an Reichthum, lag. Er behandelte sie brüderlich, und erfüllte die Lande mit Ehrsurcht und Liebe.

Die Nation hielt an der Sellnga eine Gemeinde. Ein Chobscha (Name von Gelehrten), durch Alter und Tugenden ehrwürdig, erhob sich, und sprach: "Brüder, ich sah im Traumgesicht; der große Gott "des himmels, auf seinem flammenden Thron, umges, ben von den hohen Geistern, saß zu Gericht über die "Nationen der Erde; ein Spruch ging aus, und er

"gab die Herrschaft der Welt unserm Fürsten Temud "shin, daß er allgemeiner Herr (Dschingis-Chan) sen." Da hoben alle Mogolen (Mungalen) die Hände auf und schwuren, Temudshin dem Dschingis-Chan in allen Unternehmungen zu folgen.

1206.

Er, mit bem Entschluß die Erde ju burchziehen, und nur Befiegten Friede ju geben, brach auf aus be falten, rauhen Bufte, fiel ein bei den Sinefern, ichlug Die Dynaftie Sum, eroberte die hauptstadt Penting, eroberte die Halbinfel Korea, zog westwarts durch bal Beburge, unterwarf Tibet, fam bis Rafhmirien, und erichien an der Granze bes gewaltigen Gultans bet Chowaresmier, welcher Die Dynastie von Ghaur üben wunden, und einen großen Theil hinduffans, Perfic aber fast gang, beherrschte. Mit viermalhunderttan fenden ging Maseddin Mohammed, der Sohn Tataff bem Dichingis- Chan entgegen; wurde geschlagen, feit Land unterjocht. Gelaleddin Mankbarn, fein belben muthiger Sohn, in weiten langen Abentheuren von Indien bis an den Tigris herumgetrieben, fand (me gewiß mann!) bas Ende unverdienter Leiden in go waltsamem Tod. Es wurden die kasvischen Seeufe fofort bezwungen als gefunden. Machtig zog ber Czar des benachbarten Ruflandes an die Ralfa, ftritt, und wurde gur Flucht genothiget. Alle ber Dichingie:Chan gang Uffen mit dem Ruhm und Schrecken feines Nas mens erfullt, ben Mogolen Gefete und Aricgsordnung

Kap. 16. Bon ben Cataten oder Mungalen. 269 gegeben, ftarb er in dem vier und sechzigsten Jahre seines Alters.

Ħ. €.

Oftaj, Duschi, Tuli und Dshagataj, seine Shbne, Gujuch, Batu, Hulaku und Roblaj, seine Enkel, setten seine Unternehmungen fort. Bergeblich widerskanden die Sum; vergeblich der russische Großfürst Merander Newski, Sieger von Livland; vergeblich der Fürst der mohammedanischen Gläubigen. Von dem beflichen Meere, das die Küsten Japans von Sinascheidet, bis an die schlessische Ober, war die Welt in Bewegung, in banger Erwartung der mogolischen Waffen.

n. C. 1941.

Der Nachfolger des Czars Alexander Newski floh burch Littauens Wälder zu dem König von Polen. Der Thron Ruriks, über 380 Jahre der größte dieses Nordens, fiel in solche Abhängigkeit von den Wogolen, daß der Chan der goldenen Horde 220 Jahre von dem Czar Steuer bezog, und über Ehre, Vermögen und Leben sein Herr war.

Batu, der Sohn Duschi, da er diese That vollens bet, zog an der Spitze eines unermeßlichen Heers an die Gränze der westlichen Christenheit. Zur selbigen Beit lag der Kaiser Friedrich II. in seinen großen Hänsbeln gegen die Papste; in Frankreich saß Ludewig IX. auf dem wenig gefürchteten Thron, der papstliche war telediget; im Norden herrschte Erich, König von Dänes mark, über den durch seines Baters Unfälle geschwächs

370 XVI. B. Bon ben Zeiten worin bie papitliche Machtic. ten, Erich Ronig von Schweden über einen durch Partheisucht sich aufzehrenden Staat; in Polen vermochte Boleflaf gegen feinen Dheim, ben Bergog von Majo vien, fich taum ju erhalten. Alfo verbrannte Batu obne Widerstand Cracau; Bela IV., Konig der hungaru, Andreas Sohn, ein Kurft von Ginnicht und Muth, burch Vartheigeift in feinem Lande an guten Unstalten verhindert, batte die Romaner, aus den Gegenden ber Moldau, ju Bevolkerung der wenig benutten Gefilde an der Theiß aufgenommen. Den einbrechenden Dogolen (in Europa Tartaren genannt) lieferte er eine entscheidend ungludliche Schlacht, worauf er in Die Infeln Liburniens flob, fie bas gange Land mit Berheerung überschwemmten. Die Horden aus Polen 20gen bervor, verbrannten Breslau, und murben an Berlin und Meißen gefürchtet.

Cardinale die Nationen zum Beistand der schlesischen Fürsten. Biele herren und Ritter mit ihren Mannen eilten dem herzog heinrich zu hülfe, der, entsprossen von polnischen Piasten, Niederschlesten beherrschte. Bei Wollstadt, unfern Lignin, geschah die Schlacht; eine der blutigsten, welche gegen bstliche Barbaren verlohren worden. Alles Bolk floh in die Berge.

1242.

Bei biefer plotlichen Gefahr mahnten Raifer und

Der Feind ging nicht weiter; Belagerungen met ren nicht seine Sache, und er fand im Westen feine Reichthumer, welche bes Kampfs wiber die Menge Kap. 17. Untergang bes Chalifates zu Bagdab. 271 tapferer Fürsten werth waren. Leichter vollendete Koblaj, Sohn Tuli, der Mogole, die Einnahme von Sina. Japan wurde durch die Wellen gerettet.

## Rap. 17.

Untergang des Chalifates ju Bagbab.

Bur felbigen Zeit faß Moftafem, Gohn Moftans fer's, ohne Eigenschaften, welche Chrfurcht erregen, auf bem lang verehrten Stuhle der Rurften der Glaus bigen vom Hause Abbas: verlobren war die Macht. groß ber Glang von Bagbad, einer Stadt, welche ein Mittelpunct aller funitischen Mobanmedaner mar. Auch die Wissenschaften behaupteten ihren Ruhm, durch den Aftronomen und Erdbeschreiber Rafir : Eddin, melder nachmals unter ben Mogolen Auffeber ber Lebre anftalten murbe. Er lebte ju Maraga im Land Moerbeibichan, beobachtete bie Beftirne und ichrieb über bie Pflichten ber Menschen. Mochte er Selbstverlaugnung für die wichtigste gehalten haben! Diefer Mann schrich bem unwiffenden Kurften Moftafem ein Buch zu; ber Chalife, gegen ben Berfaffer eingenommen, weil er me Chorafan geburtig war, zerriß bie gelehrte Arbeit. son dem an suchte Nasir Eddin, wie er ibn fturzen bote. Den Ibn Ab Alkami, bertrauten Geschäftse brer bes Chalifen, vermochte er, burch innere Pareinngen die Stadt zu schwächen. Indeß beredete er n hulatu, Entel Dichingie. Chane, daß die Zerftd\$72 XVI. B. Bon ben Beiten worin bie papftliche Machtin rung des Chalifates eine feiner murdige, fur die hor ben belobnenbe, Unternehmung fenn murbe.

Alfo fuchte Sulatu an den Chalifen eine Sache, und, fintemal fur die Gewaltigen ein Bormand nie schwer ift, belagerte und eroberte er Bagdad. In bem 656ften Sahr der mohammedanischen Bedichta wurde der seche und funfzigste Nachfolger bes großen Propheten im Larm der Eroberung feiner Sauptfladt. unter Pferden zertreten; vierzig Tage wurde ber alte Sit abbafibifcher Große bon den Mogolen geplundert, ihr Schwerdt raubte zweimal hunderttaufent Ginwob nern das Leben.

Da zogen die Mogolen mit großer Macht an bas

mittellandische Meer. Bum andernmal erzitterte bie europäische Christenheit; besonders fürchtefen die ualianischen Stadte die Unterbrechung ihres über die ard bifche Meeresbucht gehenden Sandels. Schon fiel Baleb, fiel Damascus, Mogolen tamen bis in das beilige Land. Doch der Malet el = Modaffar Scif co oin Rothuz, Gultan ber Mamluten in Acappten, fclug ihr heer, bei dem Goliathebrunn. Sein Nach folger, der Malcked Daber Abulfath Bibars Bow doktari, entriß ihnen Sprien.

n. C. 1262.

n. C. 1260.

> Bu ihm floh im Trauergewande hatem Beamrillat Uchmed Mostaser, vom Sause der Chalifen. tan gab ihm ehrfurchtevoll ju Rabira eine Freifiatt und genugfames Ginfommen; bet Rluchtling beiebut

2. 17. Unterg. b. Chalifates juBagbab. A. 18. Maminten. 273 ihn im Numen bes Prophaten. Dritthalbhundert Jahre lebten die Titularfürsten eines Weltreichs von Wohlbtaten der Mamluten.

## Rap. 18

#### Die Mamluten.

Sehlah sed din (Saladin) ber Große hatte sein Reich unter seine Sohne so vertheilt, daß Haleb, Has math, Damascus, Bassora und Rahira, jede Hauptsstadt, ihren Sultan hatte; innere Zwictracht schwachte sie. Nur sieben Jahre berrichten in Negypten zwei Sohne und ein Enkel Saladins, fünfzig Jahre der Walebell-Abel Seise obsbin Abu Bekr, sein Bruder, mit seinem Geschlechte. Kein Erbfolgerecht sicherte den Thron; Wuth und Geist gab ihn; nur strenge ABachsamken mochte ihn befestigen.

Um die Mitte des dreizehenden Jahrhundertes unternahm Ludewig IX., König in Frankreich, nach dem Geiste seiner Zeiten, gegen die Mohammedaner in Aespoten einen solchen Creuzzag, wie (mit noch gebherm' Unrecht) sein Bater gegen die unglücklichen Albigensers. Der Goist der Zeiten lud ihn ein: selbst Kinder hatte dussiber so eingenommen, daß im Ansange ves Jahrehnnberses bei neunzigtausend aus mehreren Ländern Anderseitund. Schulmeisten vorließen, um nach dem h. Lande zu ziehen: in großen Hausen kamen. sie die Marsseiller inft Arindiss; Kalte, Hunger und Krankheiten d. maner Aug. Geschichte. 11.

п. е. (1210.) 174 XVI. B. Wonden Zeiten worln die papkilde Macht it foteten die meisten. Der gute Konig (so lieb es ihm nebenher senn mochte, den untühigen Adel im Auslande zu beschäftigen) glaubte, nach der mit seiner Beistheit wunderbar vereinigten Herzenseinfalt, ein vor Gott verdienstliches und vor der Welt eremplarisches Werk zu thun.

. Er fing an (wie vor einigen Jahren Andreas, Rb

(1219.) nig von hungaru, ber herzog Leopold von Defterrich und andere nicht umveife Ereutfahrer), an Berfiche rung hinreichender Lebensmittel aus bem fruchtbaren Megupten, und ju Berbinderung eines Entfases bet Stadt Jerufalem, die agoptische Granzfestung Damis Sie war auch ein wichtiger Plat für ta zu erobern. den indischen Sandel. Robert, sein Bruder, Geaf von 1248. Artois, gog (bie Tempelherren migriethen es) tiefer in das Land, die neu befestigte Manfura wurde eingenem Man war bas erfte Glad ber Abmelenheit; und letteres der todlichen Krankheit des Sultans Malch es : Galeb Enub ichuldig. Bald aber, ale Die Frange for ber Beute und bem Genuffe fich überließen, fahrte ber Feind den Mil in ihr Lager und schnitt ihnen ben Rudmarich ab; schon hatten Krantheiten fie geschwächt. In dieser Roth wurde der Monig, mit Seldenmuch ffreitend, gefangen ; fein Bruder nie wieber gefunden;

Diefer Friede, welchen ber Sultan Maletel

Ludewig zu einem fehr farten Rhfegelb und Rudgabe

ber eroberten Stadte genothiget.

1249.

Moattam Turan: Sha ihm gab, erregte die Buth der bahritischen Mamluken. Diese im Kaukasus gehobene Miliz sühlte ihr Uebergewichte im Verhältniß zu weischen Aegyptiern so (Saleh hatte sie eingeführt), daß ihren Hauptleuten beleidigend war, eine wichtige Verhandlung ohne ihren Rath geschlossen zu sehen. Sie tödteten den Sultan, bemächtigten sich der höchsten Gewalt unter muthvoller Ansührung des Maleksels Moezz Azzseds din Ibek Gaschnekir ihres Hauptmanns, und gaben ihm die schöne Shagrseds dorr, Stiesmutster des leiten Sultans.

п. е. 1250.

Ihr Land, wo sie herkamen, fruchtbar an Mannern von herrlichem Buchs und von großer Schönheit, erneuert jahrlich ihre Schaar durch neue Sendungen. Auch unter turkischer Gewalt vermag diese Miliz in Negypten das meiste. Jur selbigen Zeit, nachdem sie dem Land genugsame Steuren aufgelegt, um auf desselben Unkosten vergnügt zu leben, ordneten sie die Regierung, so, daß der Sultan und sein Wesser in allen großen Dingen die Hauptleute fragen, daß ein Großkadi Gericht und Recht verwalten, und von den vier Hauptsecten, welche den Koran verschiedentlich deuten, jede ihren Kadi haben, alle aber der Sultan ernennen soll.

Ueber brittehalbhundert Jahre regierten (in acht und vierzig Regierungsveranderungen) die Sultane ber Mamluten, wenigen folgte ein Sohn, vielen ein gea76 XVI. B. Bon ben Zeiten worin die paofiliche Macht. u. liebter Sclav oder ein muthiger Soldat. Ihr Leben war militärisch, häusliche Verhältnisse waren selten ihre Sache; immer durch schone Jünglinge vom Kawlasse erfrischt, behielten die Mamluken ihre Kraft, ohne durch den Einstuß des warmern himmels zu leiden.

Als Lubewig bie Freiheit erkauft, begab er fich nach Accd (Ptolemais), der einigen festen Stadt, web che im h. Land den Christen noch zugehörte. Biele Gefangene wurden durch sein Geld befreit. Er blieb vier Jahre in diesen Gegenden.

## Rap. 19.

## Die Drufen.

Um biese Zeit stärkte sich in dem Libanon die Macht und Religion der (nuch unter ihrem Emir bestehenden) Drusen. Ein Petser, Mohammed Son Ismael, war mehr als zweihundert Jahre zuvor, Urheder des Glaubens, "daß Gott sich den Wenschen viermal in allen "Zeiten, einmal zur Zeit Now; hammeds, endlich durch Hatem, einem Fatimiden, "Herrn Aeguptens, geoffenbaret habe; Hatem zweiten zu Gerreueste Ansleiger seines Willens sen; indem Jow, subergeben, Mohammed von einem schmählichen Tode "übergeben, Mohammed von einem bosen Geist besein, sen worden, Hatem Gott selber sen; ewig werden die "Ortisen, immer im Verdorgenen, ihm vienen; es sen, ihnen erlaubt, Moscheen und Kirchen, verstellterweise

A. 19. Die Drufen. R. 20. Bon der französif. Monarchie. 277 "zu besuchen." Im abrigen halten fie fich frei von Beboten, welche ben Genug ber Ginnenluft einschranten. Alle Freitage lefen fie ihre Bucher, und effen etwas Brod mit gedorreten Weintrauben; fie follen eine cherne Idole baben. Un einer Frage erkennen fie fich. Ihr Gebeimniß balten fie fo feft, bag man erft feit zwei, Jahren etwas grundlicheres darüber zu wissen anfängt. (1781.)

#### Rap.

Bon ber frangofischen Monarcie.

Nach fechsiährigem Aufenthalt in den Morgenlans bern jog Ludewig jurud in fein Reich, und ftellte in bemfelben bas Unfeben ber Befete ber.

Sein Großvater, Philipp August, batte ber toa niglichen Gewalt neue Rraft ertheilt. Wir faben Die Bergoge ber Normandie, vorher und feit fie Konige von Eugland maren, burch Macht und Rlugheit ihr bas Gleichgewichte halten: Philipp benutte die planlosen Abentheure Konigs Richard Lowenherz zu Erschutterung ber Prapoteng Diefer furchtbaren Bafallen; feine Absicht führte er unter beffen unglucklichem und une weisem Thronfolger, Konig Johann, mit unerwartes tem Erfolge aus. Ale diefer feinen Reffen Arthur ers mordet, erklarte Philipp bas Leben ber Rormandie, uber welchem ber Streit gewesen, verfallen, und been. C. machtigte fich beffelben. Gin Werk breihundertjabriger n. C. 2004. Polltik und Kriege war fur bas normannische haus

278 XVL B. Bon ben Zeiten worin bie papstliche Macht u. verlohren. Johann schien zu bose, zu verächtlich, um Hulfe zu finden; die Englander freuten sich seiner Ernicdrigung, welche ihnen die Herstellung der Freibeit erleichterte, und Philipp war zu klug, um durch vielen Glanz Eifersucht rege zu machen. Bon dem an blübete in Frankreich die Monarchie, bei den Englawdern die Freiheit, auf.

So wie Philipp sich im Nordwessen vergrößerte, mit nicht geringerm Gluck vereinigte Ludewig IX. die von Philipp und von Ludewig VIII. vergeblich ge wünschten Herrschaften der Grasen von Toulouse zur Krone. Zwar gab er Alfonsen, seinem Bruder, mit der Erbin, die Verwaltung des Landes, aber es siel, da Alsons ohne Nachkommen starb, an die Konige. Schon hatten sie durch Kauf erworden, was der Feldberr des Creuzzuges wider die Albigenser, Simon von Montsort, in dem Gebürge Languedoc's erobert, und Montsort PAmaurs außer Stand war zu behaupten.

n. C. 1238.

1371.

n. E.

Durch Rauf erward König Ludewig IX. die wichtige Grafschaft Macon. Als er noch minderjährig war, leistete seine weise Mutter dem Grafen von Champagne gegen machtige Feinde aledann erst Hulfe, als er die Grafschaften Blois und Chartres der Krone abtrat. So war der Konig den größten französischen Herrm überall so machtig benachbart, daß ihnen eben so schwer war, einzeln etwas gegen ihn zu thun, als ihre Nacht

wider ibn zusammenzustoffen. Um die feinige zu bes festigen, machte er fie durch Gerechtigfeit ehrwurdig.

Nicht nur war fein Schirm der wunschharste, weil er der ftartite mar, und weil er nicht fo oft ale bie Landherren druckende Maagnehmungen bedurfte : fonbern er war auch mit einem beffer geordneten Rechtsgange perhunden. Dier große Bagte (Baillis.) eme. pfingen, ichon unter Philipp August, im Bermandois, ju Sens, ju Macon, ju St. Pierre-leampuftier, bie Appellation von den Gerichten der Großen. Das Berlangen nach Recht fur bas Bolt und ordentlichen Ges seben war zu allgemein, als bag bie herren batten wagen burfen, fich ju widersetzen. Der Konig mar ber anerkannte Bachter ber Gerechtigkeit: wem Recht verfagt murbe, ber fant es bei bes Ronigs Maten. Als Oberlebensberr nahm er Kenntniß von allen Rlagen, mobei die Lebenspflichten intereffirt fenn mochten; bie bunkelen, veralterten, unbestimmten Ausbrucke ber Lebensbriefe begunftigten die Auglegung bes machtige ften. Als bas romische Recht auftam, verwirrten fich die niederen Richter in der Menge, in den Widersprüs den fo vieler Gefete; die Appellationen vervielfaltigten fich; jene kannten nichts als die hergebrachten Uebungen. Go schwächte fich ihr Unseben, feit Philipp.

Ludewig IX., in seiner Sitteneinfalt so liebenes wurdig, wenn er nach der Messe auf dem Nasen une ter einer Siche bes Waldes bei Bincennes jedem Frans

allo XVI. B. Bon den Zeiten worsn die papftitche Macht in. zosen Gehör und Gericht gab; vieser durch seine Gott seligkeit so verehrungswürdige König, dessen gerechtem Urtheil auswärtige Fürsten unverdächtig ihre Händel unterwarsen, ber in seinem Kath Sprüche der Weischeit redete, und unter seinem Bolk wie Vater und Hebertretung eine Sünde schien. Die der königlichem Entschieng vorbehaltenen Fälle (cas royaux) verwielsätigten sich: welcher Franzose hätte nicht wollen von dem heiligen Ludewig Urtheil nehmen! Bormals wurde das Reich durch Wassen, nun das Königthum durch Tugend gegründet.

#### Rap. ,21.

# Tunis und Maroto.

Sechzehen Jahre nach feiner Burudtunft aus Daläffind unternahm Ludewig einen zweiten Creuzzug, wiber die Abuhafffer zu Tunis.

Weniger als fünfzig Jahre nach dem Tod Abdelmumens, Fürsten der Mowahebbin, welcher die Morabethen besiegte, hatte die afrikanische Rüste neue hersten bekommen. She eine sich immer erneuernde frembe Miliz auch hier die Gewalt an sich rist, beruhete die Erhaltung der letztern einig auf dem kriegerischen, ar beitvollen Leben der jeweiligen Stifter; die Enkel entschliesen in Wollisten auf dem unsichern Thron.

" Alfo herrschten zu Tunis nun die Enkel des Abn

hase Omar, ju Maroko Meriniben, die Nachkommen Abu Bekr's, Sohns Abdul: hakk, des Sohns Mahbu, bet Sohns hamama. Jene waren den Seefahreru auf dem Mittelmeere beschwerlich. Der Konig Ludewig erhielt Bortheile und belagerte den Sitz ihres Reichs. Wer Krankheiten schwächten sein heer, und brachten ihn selber zu Grad. Da Tunis weder eine leichte Eroberung noch die Behauptung derselben wahrscheinslich war, so begungten sieh die Franzosen mit Ersatz der Kriegskosten, Erbauung einiger Klöster und Festschung einer an den König Siciliens, Kark, Brudet die verstorbenen Ludewigs, zu bezahlenden Steuer.

Die Abuhafster und Meriniden wurden von den Europäern nicht weiter beunruhiget. In ihrem Lande wurde die Literatur geehrt. Jährlich an des großen Propheten Geburtstage kämpsten Dichter zu Fez um den Preis des besten Liedes, um ein edles Pferd, eine schoue Sclavin, ein Feierkleid und um den Norrang über alle Dichter für dasselbe Jahr. Das Land war volkreich, wohl angebaut, und mit Städten und Palelästen prächtig geziert.

Nirgend hatten auch die Juden in der Zeit ihrer Zersfreuung eine größere Periode der Literatur: hier entwickelte Averross das Genie ihres scharssünnigsten Lehrers, des Rabbi Moses Ben Maimon, der mit solcher Einsicht und mit so vielem Ansehen das Gesetz erläuterte, daß er allen andern vorgezogen wurde, die

xVI. B. Bon den Zeiten worin die papstliche Machtu. vom ersten Mosce bis auf ihn sich hiemit beschäftiget hatten, daß seine Grundsätze einem schätzbaren Theil der Nation bis auf diesen Tag Richtschnur sind, und Philosophen ihn bewundern.

Mehr und mehr bevolkerten und benutten die hir ten bes Berges Atlas (Daran) unzählige Thaler und Boben. Man kannte durch Karawanenjuge bie jem feite ber Sandmufte liegenden Reiche ber Schwarzen: Rameele burchftrichen die unwegfame Ginfamteit, man errichtete hirtenlager, wo immer aus dem Sand eine Nicht nur waren die Ruften die Quelle forubelte. Kornfammer Subeuropens; auch der Niehhandel, die Cattunfabriten, die Lapezereien, Glasarbeiten, mans derlei Arten Sonig und Sarge, bereicherten fie. Bon den Maarenlagern zu Algier, Tolomette, Biferte, von bem großen alexandrinischen Markt murden biefe Ers zeugniffe bebitirt. (Al-Gazajari, bas mir Algier new nen, murbe ju biefer Beit gegrundet). Schone Garten und Biefen umringten bie Stadte; die Bedurfniß hatte in ber Bemafferung unterrichtet. Uebrigens berrichte in den Stadten jedes Bergnugen, wozu bas Rlima reigte; ber Islam verbot nicht viel.

An der Meerenge wurde Centa hergestellt; tiefer, mitten unter kandstadten und großen Obrsern, an einem Fluße, der dreitausend Mühlen trieb, Telemsan; an der Gränze unwohnbarer Gegenden die wandalische Obegast; vornehmlich zierte sich Tunis aus den

Lap. 21. Lunis und Maroto. Kap. 22. Bon Spanien. 283 Trummern ber alten Karthago, römischer Pracht und mit den Werken der Aglabier und anderer ruhmbegieris gen Sultane und Emirs. Im weiten Bezirke des Datz telnlandes (Belad als diserid) waren blübende Flecken zerstreut; frei durchwanderten Sheikhs mit ihren Stämmen die Gesilde, und ehrten in dem Sultan zu Tunis oder Maroko den Schiedrichter und Schirms herrn.

So war Nordafrita: wie die ersten Karthaginens ser tapfer, voll der erfinderischen List Numidiens. Jes ber fernte von Kindheit auf Waffenübung; Busten, Felsen, Wälle, sicherten die Städte; Kanonenpulver hatten sie lang vor uns. Die Fürsten lebten von ihrem kandesantheil; dffentliche Ausgaben wurden durch Steuren von Heerden und Gütern bestritten.

#### Rap. 22.

# Bon Spanien.

In Spanken wurde an dem Ibten Juli des 1210ten Jahres die Oberhand der Christen über Araber oder Mauren für immer entschieden: an diesem Tag stritt Alfonso VIII., König von Castilien, mit Hülfe der Fürsten seines Glaubens, unsern Ubeda im Reich Jaen, auf der Wahlstatt las Navas di Tolosa, wider das unermeßliche Heer des Malet en Nastr Mohammed, mowaheddischen Fürsten von Maroto, und erkämpste vollfommenen Sieg.

- n. C. 1230. Sein einiger Sohn ftarb ohne Erben; Ferdinand,
- n. C. 1236. ber Gohn feiner Tochter, vereinigte Caftilien und Leon.
- u. C. 1248. Hieburch gestärft, eroberte er Baega, Cordova, und nach achtzehen schweren Monathen die prachtige Se villa. Im Rafr (Pallaft) ber arabischen Kursten (noch. fieht man ihn, mit Jergangen von Morthen, mit fchonbewafferten Garten umringt) fchlug Ferdinand
  - feine Refibenz auf; ging aus von ba, und eroberte Cabig. Bergeblich widerftanden die Berge Jaens. 22502 Die Rufte gestattete nicht mehr, bag Sulfe aus Afrika die spanischen Araber verftarte; ihre hauptmacht re bucirte fich auf Grenaba.

Indeffen Ferdinand (Neffe der Mutter des heili gen Ludewigs, auch er ein Seld und Seiliger) die Go malt Caffiliens grundete, murde unter bem Ronig von Arragonien Alfonso U. die Grafschaft Catalonien und (in dem Geburge) Rouffillon durch fanftere Bege, Erb 1162.

recht, vereiniget. Bald gehorchten dieser Krone bit n. E. schönsten und die ftarkften Provinzen, deren Ginwoh 1178. per ju Baffer und Land unternehmende Krieger maren. Bur Zeit Konigs Jayme I. wurde Balenga er n. C. obert; Rodrigo Diaz, der Cid, von Bivar in Altca-1238.

fillien, der edle Ritter fur Glaube und Freiheit, ent fchied diefes Blud. Schon hatte berfelbe Ronig bie letten Zeriden (vom Saufe, bas weiland über Tunis geherricht) aus ihrem alten Pelver auf den balearifchen

n. C. 1229. Infeln bertrieben; und, auf bag bas Reich ber Um

Sap. 22. Bon Spanien. Sap. 23. Portugal und Caftilien. 285 gläubigen durch zweierlei Waffen erschüttert werde, auf der Infel Foradada für Barfüßer Missionars eine Schwle der arabischen Sprache gestiftet.

# Rap. 23.

## Portugal und Castilien.

Auf der andern Seite der hispanischen Halbinsel that Sancho el Poplador, König Portugals, Heldensschritte in der van seinem Bater, dem ersten König, vorgezeichneten Bahn. Er hatte Hunger, Pest und Krieg zu bekämpsen, und machte: sein Reich glücklich. Creuzsahrer aus England, Friesland und Holland halsen ihm Sploes, die Hauptstadt: Algardiens, erobern. Imar Abn Justuf Jakub und sein Sohn der Maleten-Nasr Mohammed, Kürsten der Mowaheddin, indetigten Sancho, sie wieder abzutreten, doch blieb ein Theil des Landes; die Hauptstadt gab das Glück seinem Enkel Alsonso III.; whne die castilianische Eiserssucht wurde dieser noch weiter gegangen seyn.

Das erfte Fener ber spanischen Araber mar unwis berftehlich, aber ber Sieg kronte die beharrlichen Gegner.

Alfonso ber Weise, zu Leon und Castillen König, dem sein Ruhm die Einladung einiger Aurschisten zum Thron des trutschen Reichs zuzog, gab feinem Wolf geschriebene Gesetze (las partidas) und glanzte dirch das personliche Verdienst, ein gelehrter Kennes der Astronomie zu senn. Dieser König nothigte den Ale-

n. €. 2185.

n. C.

n. E.

286 XVI. B. Von den Zeiten worin die papstiche Machtic.
fonso el Restaurador, für die algardischen Eroberungen zu schwören, daß er ihm in Kriegen mit sünszig n. E. 1279. Lanzen gewärtig seyn wolle. Doch der Kronprinz von p. E. 1325. Portugal, Deniz, dessen sast fünszigiahrige Reglerung lang die beste Zeit Portugals genannt wurde, erhielt von dem castilianischen König in seinem Alter, daß die ses Zeichen der Abhängigkeit seinem Hause erlassen ward.

Mehrigens nothigten so viele Kriege bie Konige ju Gesuchen um Stenerabgaben und immer bedurften sie des Arms der Edlen. Dieses grundete die Macht der Stände, und um so eisriger wurde gestritten, weil sut die Freiheit. Die königliche Gewalt war nach dem Charakter der Könige mehr oder weniger dominirend. Der

- wolluflige Sancho el Capolo wurde von den Portugio fen des Reichs entfest, und hierin unterflützte fie der geistliche Bater der Christenheit: sein weiser Reffe, jo
- n. C. -ner Denig, Bater bes Baterlandes, vermochte alles 2279. was er wollte.

Der König suchte der gewaltigste Herr im Reiche und hiedurch von dem Willen der Stände unghhängig zu werden. Aber diese Absicht entgingsden großen Barfallen nicht: als Alfonso. II. das Geselz gab, "es sols, "ten : appanagirte Prinzen die oberste Herrschaft del "Frstgebohrnen ehren," so bedurfte er Gewalt, un

...In anderen Ronigreichen mar der Adel die furch

barfte Opposition, in Portngal die Geiftlichkeit. Geit Monio, ber Grifter, ben Aposteln Petrus und Paus lus das Reich auftrug und (er wollte fich bes Ginflus fes der Papfte auf die Creugfahrer verfichern) jahrlich vier Ungen Gold als Lebenserkennmist nach Rom bo jablte, gewöhnte fich ber Papft, Portugal wie fein Ei genthuft gu betrachten. Einmal versuchte Innocentius III. die Erhöhung bes Tributes; aber weder mat bas Land reich, nach Sancho el Poplador ichwach ge nug. Ale Alfonfo III. ju Abfetjung feines Bruders ber Begunftigung Innocentius IV. bedurfte, bediente fic biefer des Unlaffes, um die Binsbarteit Portugals gu urfunden "). Auch mar zwischen Ronigen und Bifcho fen eine nicht geringe Spannung über ben Unfpruch ganglicher Immunitat von Beitragen gu Unterhaltung ber Krlegsleinte, über bie Menge ber in todte Sand fale lender Guter, und über die Reifen der jungen Geifflich feit auf, bie Parifer Universität. .: 30

iham; sie trug bei "Könige von einer freien Denkunges art um Thron und Leden zu bringen, aber die Grundswiste der Macht wurde erhalten. Auch die westgothlichen Könige hatten sich des Titels "Katholischer, Reibligfanziger "Mierchristlichster Könige und Freunde Gobintes" gerühmte so erschienen ihre Nachfolger am liebesten als Hauptleute des heiligen Krieges für Kirche") Maxime cum regnum sit Romanae esclesiae sensuale

188 XVI. B. Wonden Zeiten worin die papftliche Macht is. und Glaube; Thron und Altar unterftüzten fich ein ander zu anderen Dingen als wozn diese Bereinigung heilfam ist;

quo fonte derivata clades in patriam populumque fluxit:

Nämlich die Nationalfreiheit ging verloren. Nach Alfonso V. ist keine Spur von dem durch Leons Staw de souft geubten Wahlrecht. Die Geistlichkeit half den Ronigen, ihre nach den unsprünglichen Sitten beschrändte Gewalt mit jener despotischen der alten Cafarn ver mengen (wie denn mehrere spanische Königt sich Imperatoren genannt).

Jahrhunderte arbeitete die Kirche an Grundung ber koniglichen Macht; hierauf bediente fie fich dersel ben nach ihrem Gefallen, und es gluckte, ihr in Sponien.

Aus diesem allem ist klar, daß in Spanien bie christlichen Reiche die Oberhand bekamen; der König von Castilien war durch die Lage iseiner Länder die machtigste; reicher der von Arragonien; Portugal bie dete sich. Grasen von Champagne, Erden des Lienigshauses von Bigorre; herrschten; über Ravarra; die Nachbarschaft Arragoniens, und die gerstreute Logischer Länder hinderte die Bergrößerung derselben.

Rap. 24. Forticiette der frangofischen Monarchie. 289

## Rap. 24.

fortichritte ber frangofifchen Monarchte.

In der ganzen Christenheit war nach Raiser Frieds
rich II. der König von Frankreich der gewaltigste Kurst. Es hatte sich sehr geandert, seit, unter Ludes
wig VII., kaiserliche Minister von wegen "ihres Durchs
"lauchtigsten und Augusten Herrn Seiner Excellenz
"dem Könige von Frankreich" wie einem untergeordnes
ten Fürsten schrieben. Diese Könige suchten nicht jene
Universalmacht, wodurch die Kaiser in große Unfälle
gerathen waren. Sie gründeten durch Jusammenbrins
gung der Provinzen festere Gewalt in ihrem eigenen
schönen Lande.

Philipp August, welcher die Normandie erworben, brachte durch die Heurath Jsabellen von Heunegau das Land Artois zur Krone, und eroberte, nach Abgang des Hauses Bermandois, diese alte Grafschaft, n. E. 1180. nebst Amiens.

Lang behaupteten die großen Bafallen jene Unabshängigkeit, in deren Folge der Herzog Hugo von Bursgund sich berechtiget glaubte, mit Kaiser Heinrich VI. einen solchen Bertrag zu schließen, wodurch Hugo sich verband, in Kriègen zwischen dem Kaiser und König auch dann gegen den angreisenden Theil zu sepn, wennt der König es ware. So trat der Graf Savonens, welcher viele Güter in Frankreich hatte, in enge Bers die Aug. Geschiere. II.

290 XVI. B. Bon den Zeiten worin die papstliche Machtic. bindungen mit England. In gleichen Interessen stritt Hugo von Lusignau, Graf de la Marche, wider König Ludewig IX.

Aber diefer kannte beffer, ale jeder andere Rurft, ben mahren Bortheil seiner Monarchie. Er schlug die kaiserliche Krone aus, und suchte nichts jenseits ber Pyrenaen; aber Bezeirs und Carcaffone ließ er fich abtreten, unterwarf den Grafen Roger von Foix, ben Bergog Peter Mauclerc von Bretagne, jenen Grafen von der Marche und Angouleme, und bestätigte m Toulouse Stadtfreiheiten, welche die Macht des Grafen beschränkten. Er nahm die alteste Tochter bes Gra fen der Provence, doch ließ er geschehen, daß Ranmund feine vierte Tochter gur Erbin einsetzte, welche Rarln, des Konias Bruder, zum Gemahl hatte. Die Beirath feines Sohnes des Grafen Robert von Clermont mit Beatrix von Bourbon, deren Mutter ihrem Gemahl (bem Prinzen Johann von Burgund) Bourbon jugebracht hatte, kam der Name und die herrschaft Bourbon in das konigliche Saus.

# Rap. 25. Von der englischen Freiheit.

Diese Fortschritte der franzosischen Monarchie wurden durch Englands Unruhen erleichtert. Die despotiosche Gewalt fiel unter demfelbigen Konige Johann, welcher die Normandie einbufte. Die Baronen Eng-

F3.

lande nothigten ihn ju Ausstellung ber haupturkunde (Magna Charta) brittischer Freiheit.

n. E.

Sie enthalt ihre Grundfate; fpatere Berfügungen haben die Anwendung regulirt; jene fagt, mas das Befet will; diefe geben die Mittel, gewaltige Menichen unter ben Gehorfam bes Gefetes zu beugen. Den Mißbrauchen bes Lebenrechtes wird in ber Magna Garta auf nicht febr bestimmte Weise abgeholfen: aber fie ift die erfte ber Berordnungen, wodurch fie endlich getilgt worden find. Sie schreibt vor, daß ber Berichtshof an Ginem Orte bestehen, und nicht langer mit den Ronigen herumreisen soll, damit man febe, daß das Gefet ohne fremde Impulfion herrscht. war 'der große Puntt festgesett, baß fein Englander feine Freiheit, fein Vermogen, fein Vaterland und Les ben verlieren kann, ohne ein von feines gleichen beschwornen Richtern, in Folge gemeiner Landesgefete, gefälltes Urtheil. Am genauesten find die Gefete uber das Gigenthum bestimmt: niemand foll in ber Difposition über fein Bermogen gehindert werden; fremben Raufleuten wurde ihr Gut auch auf solche Kalle gefichert, wo mit ihren Nationen Rrieg entstunde. reits war einerlei Gewicht und Maag durch das brittische Reich. Der Geiftlichkeir (auf daß alle Stande an Erhaltung bes Gefetes Intereffe haben) murben ihre Rechte bestätiget, und die Wahlenfreiheit, wie i jede andere, Rationalgefet; mohl mar dem Ronig die

292 XVI. B. Bon ben Beiten worin die papftfiche Machtie.

Berweigerung ber Bestätigung einer Wahl vorbehalten, aber er musse seine Gründe angeben. Dasüt wurde gesorgt (es war kandesinteresse), daß nicht zu viele Güter in todte Hände fallen. Was die Quelle aller politischen Freiheit ist; es wurde verordnet, daß der König nie irgend eine Abgabe heben könne ohne Beistimmung der personlich versammelten Erzbischsse, Bischofe, Grasen und großen Baronen des Reichs und der von Sheriss oder Bögten districtweise zusammen berusenen unmittelbaren Basallen.

Diese Spur einer Repräsentationsversaffung und einer ständischen Mitwurkung zu öffentlichen Berathsschlagungen ist seit jenen alten angelsächsischen Königen die erste; unter Heinrichs III. schwacher Berwaltung sinden sich viele; das Parlament steigt aus Dunkelheit und Ohnmacht empor. Je mehr hierauf die Könige aus Noth oder Schwäche die Kronguter veräusseren, je mehr Fleiß und Handel dem gemeinen Mann Bewindigen gab, desto wichtiger wurde der dritte Stand, die Gemeinen. Sie unterhielten besser, als beide andere, den Freiheitssimn; so, daß auch große Könige ihre Gunst suchen mußten. Ihr Name kömmt unter Heinrich III. vor; ihr Recht ist älter, aber die ersten Könige aus der Normandie hatten es unterdrückt.

Die Stadt London, mit hohen Mauren und bie len Thurmen befestiget, erhob fich in einer mit Babbern, Wiesen und Garten lieblich durchmischten Land.

schaft. Nahe babei an ber Thames war die Burg ber Könige. London war schon ein sehr besuchter Handels, platz, wohin der (spanische) Araber aus Orient und Süd erhandelte Speccreien und Purpur, der Normanne Waffen, die Russen Pelzwerf zu Verkauf brachten. Die Sonntage waren triegerischen Spielen der jungen Bürger gewidmet; oft wurde ein Festtag durch Darstellung eines Seetressens verherrlichet. Gesechte der Bären, Geier, Hähne, waren die Lust der Bürger, und von den Gesetzen, welche die Freiheit berstellten, war ihnen eines der liedsten das, wodurch sie das Jagdrecht wieder bekamen. Uebrigens wurden auch ausländische Gesetze Liedlingsstudium.

Kondon trat, mit Simon von Montsort, Grasen von Leicesten und den Baronen, in der Sache (glaubten steile) der Freiheit, wider Heinrich III. und sein Haus zusammen. Zwar rettete der tapfere Kronprinz Edward den wankenden Thron, und König Ludewig IX., mit Hulfe des Papstes, vermittelte. Doch bedurfte das Königthum des Glanzes der großen Eigenschaften Edwards, um nicht schon zu verfallen.

Noch behaupteten die Aymr, alte Landeseinwohner, in den Thalern von Wales die Freiheit, und gegen die Englander den erblichen haß.

Noch hatten diese über die Scoten die entschiedene Oberhand nicht, welche ihnen Edward gab, als Unruhen über die Thronfolge Scotland schwächten. u. E. 1292. 294 XVI. B. Bon ben Beiten worin bie papftliche Machtu.

Rap. 26.

#### Die Nieberlanbe.

Auf dem festen Lande waren die niederlandischen Provingen und niederteutschen Stadte allein wurdig, in Gewerbefleiß und Freiheitefinn den Englischen ver-Um die Mitte des awolften Sahr, glichen zu werden. hundertes erhielten in Brabant und Flandern, im Anfang des breizehenden in Holland, die Städte Muni-Sie waren ju fchwach, um fchon Gebans cipalrecht. ten der Unabhangigkeit zu nahren; aber diefer Geift lebte in ihren Landesregenten. Die Grafen von Solland, die Bischofe und herren von Utrecht, erfannten niemand eigentlich über fich; zwischen den Grafen bon Flandern und den Konigen von Frankreich wurden mit wechselndem Gluck und mit Unstrengung nicht febr un gleicher Rraft Rriege geführt.

In den Friesen war eine solche Freiheitsliebe, daß Bolkerschaften, die heutiges Tages kaum genannt werden, den Kampf gegen große Heere mit schweizerischem Helbenmuthe bestanden; mit gleicher Thatigkeit stribten sie gegen einbrechende Meereswellen und wider geistliche und weltliche Herren, wenn diese ihren Rechten zu nahe traten. Friesland blied unter selbsterwählten Hauptlingen. Es war ein Creuzzug erforderlich, um die Stedinger zu beugen; die Meisten, da sie sich hart gerochen, sielen übermahnt. Länger behauptete

A. 26. Die Nieberlande. R. 27. Die banische Macht. 295 sich Ditmarschen; die Natur der Gegend half gegen die Macht von Danemark und Nordalbingiens Grasen. Sobald die Niederlage bei Bornhovede die Gewalt Konigs Woldemar gebrochen, verjagten die Ditmarsschen den Abel, erklärten sich gegen alle Eingriffe der Benachbarten, blieben in ihren Sitten, surchtbar zu Wasser und Lande und oft Schiedrichter zwischen Machtigeren.

# Rap. 27.

#### Die banifche Macht.

Alle Ruften bes norblichen Teutschlands furchtes ten im zwolften und Unfang bes dreizehenden Sahrhunderts die banische Prapotenz. Es mar, ichon feit ben Zeiten Ronige Ranut (Eroberere von England), fein Graf mehr über die gesamte nordalbingische Mark. Die Einwohner, unter geringere herren getheilt, leb. ten normannifth, von Seerauberei, im Baterland aber . bon blubender Biebzucht. Die Macht tam, unter Abolph, aus dem Hause Schaumburg, welchen der herzog von Sachsen zum Grafen über Solftein sette, und unter feinem Geschlecht, nach und nach zusame Bei dem Kall ber Gewalt Beinrichs des Lowen machte Adolph III. fich unabhangig; er und fein Saus führte viele und große Kriege wider Heinrich und Das nemark.

Meklenburg wurde Leben ber Ronige, und felbft

296 XVI. B. Von den Zeiten worin die papstliche Macht ic. von Kaisern als solches erkannt. So war, nach dem Glück und Muth der Herzoge, Pommern bald unter den Danen, bald von der Weichsel dis an die Elbe pradominirendes Fürstenthum. Man weiß, daß das werd dische Breslau einem danischen Abentheurer, Statthab i. E. ter des Herzogs von Polen, Vergedserung und den er sien Glanz schuldig war; der Graf Peter Blast (so nannte er sich) stiftete dort Lands sieben und siebenzig Kirchen. So trugen Danen, welche wider Karl den Großen die Sachsen beim Gögendienst gestärkt, Christenthum und Cultur unter die slawischen Stämme.

#### Rap. 28.

#### Somebens Enltur.

Auch in Schweden wurde, der Staatserschütte rungen ohngeachtet, letztere verbreitet: Bergleute aus Teutschland vervollkommueten die uralten Gruben des Dablenlandes. Der Papst verordnete: daß zu Stewning eine Universität (Studium generale) und bei ablen großen Kirchen Schulen (trivialia) errichtet war den; was den Britten Bangor, was den Allemannen St. Gallen, war den Schweden das Kloster Wadstena, dessen Monche über zweitausend Nandschriften gesaus melt hatten.

n. E. 1219. R. 29. Livland und Preufen. R. 30. Polen und Schlesien. 297

Rap. 29.

## Livland und Preugen.

Um die nämliche Zeit bereiteten Seistliche durch einfältige Predigt unter den Liven und Esthen dem Evangelium Aufnahme. Hierauf bildete Bischof Mebrecht von Riga, unter dem Ausehen Papstes Junoscentius III., die Miliz Christi, die Schwerdts und Creuz-Herren, zu Lehrern, Eroberern und Gesetzgebern dieser Lande.

n. C.

Diese Anstalt schien dem polnischen Herzog von Masovien gegen die unruhige Wildheit seiner Nachbaren, der Preußen, so zweckmäßig, daß, da die teutzschen Herren sich nicht mehr mit sprischen Kriegen ber schäftigten, er den Großmeister Herrmann von Salza mit seinen Rittern zu sich berief. In sechs und fünszig Jahren, die auf die Meisterschaft Burkards von Schwanden, vollendete der Orden die Unterwerfung und Bekehrung des Preußenlandes von Masopien die an die kurische und livische Gränze. Die in Livland berischenden Ritter coalisiteten ihr Institut mit ihm.

n, E. ′1227.

## Rap. 30.

## Polen und Schlesten.

Selbst auf Polen murkte die Annaherung der teutsschen Cultur; sie gab dem Herzogthum neue Kraft; Przemysl der Piaste wurde Kdnig. Doch war Polen, hier durch Ruffen oder Tataren, bort von andern Slawen geprest: muhsam erhob sich die Macht, bis

n. C.

298 XVI. B. Bon ben Zetten worin bie papftliche Machtu. in späteren Zeiten das Littauerland und günstige Umstände sie verdoppelten.

n. E. Gine piastische Nebenlinie, Nachkommen Wladif 1158. lafs, der aus Polen vertrieben war, erward Schlesien, und gründete Fürstenthümer, die zu viel größerm Glanz und Wohlstand gelangten, als Polen selbst. Länger, als ein halbes Jahrtausend, herrschte das Haus Wladislafs in der beglückten Provinz.

# Kap. 31.

## Rugla'n b.

Dben ift gezeigt worden, wie der Czar von Rusland ber goldenen Sorde dienstbar murde. machtiger (burch Freiheit und, ihren Gohn, den Fleiß) blübete Nomgorod vor allen ruffischen Stadten. Die Nevolution Livlands eroffnete die ruffischen Lande dem Nordwest Europens, und Lubeck errichtete mit Now, gorod und Pleffow Sandeleverbindungen. Aber im Innern verfielen die Anfange der Policei und des Bobb Das Gelb mar fo felten, baß Stabte mit standes. funf Reichsthalern fich bon Plunderung lostauften; ce gab bor bem funfzehenden Jahrhundert feine ruffische Munge: Mischung der Metalle wurde erft im fieben, zehenden bekannt; die Saut einer Urt Gichhorner biente fur Scheibemunge, folche Thiere murben bem Chan jum Tribut gegeben. Wenigstens behauptet man,

A. 31. Aufland. A. 32. Konstantinopol. A. 33. Literatur. 299 daß es ein Freshum in Auslegung der Chroniken ift, wenn andere wollen, daß Jungfrauen darunter zu versstehen sehn.

# Rap. 32. Roustantinopes.

Konstantinopel, wo das Meich der Abendlander nie zu Bestand fam, murbe burch einen Keldheren bes nicaischen Raisers Michael Palaologus, ohne Wissen feines herrn, ohne Plan ober Belagerung, burch Berfundniß mit Rutrigat, einem gemeinen Mann, in Giner Racht wieder eingenommen. Michael hatte sich burch Meineid und Blendung des minderjährigen Rais fere Johann Lafkaris auf den Thron geschwungen, welden Johann Batages Laffaris, Großbater bes lets tern, hergestellt hatte. Scine Verwaltung mar uns rubig; ein frommer Patriarch versagte ihm die Losspfechung einer Gundenschuld, deren Frucht er gu genichen fortfuhr. Doch erhielt, mahrend vieler Schif men, seine große Klugheit außerlich die Ruhe und eis niges Aufeben des Reiche.

# Rap. 33.

## Literatur

Diese Zeiten bes griechischen Reichs murben von Staatsmannern beschrieben; aber bie Schage alter Listeratur maren ben Griechen unzugänglich, und bie

n. C.

800 XVI. B. Bonden Zeiten worin die papstliche Macht u. Abendlander benutzten sie nicht, so lang die Bibliothe ken mit der Hauptstadt in den Handen letzterer waren. Doch ist die Georg dem Akropoliten und bei Gregorius Pachymeres ein Rest von Wohlredenheit bemerklicher, als bet den Geschäftsmännern des Wests.

Bei unfern Gelehrten unterfchieb fich auffeimenbe Freiheit, die Quelle edler Gedanken. Die Geschicht fchreiber, Dtto, Bifchof zu Freifingen (ein Pring von Defterreich), Gunther, Albrecht von Stade, Konrad pon Lichtenau, Abt zu Ursperg, und andere, verdienen ben Griechen verglichen zu werben, und übertreffen fie in einiger Rudficht: boch wollen wir froher bedenken, daß die Barbarei der Sitten , die Lafter und Unwiffen beit unter ben Geiftlichen, fein Fremder mit folder Geifel verfolgte, wie ber gelehrte und geiftvolle Johann bon Salisbury; baff an Bahrheit und Freimuthigfeit tein griechischer Geschichtschreiber dem Britten Mat thaus Paris gleich fam; bag unter taufeud Sindernis fen bas bewunderungewurdige Genie Roger Bacon's ben Keffeln und ber Macht fich entrig, und auf Unfoften außerlichen Glud's und perfonlicher Freiheit in breizehenden Jahrhundert einen Weg betrat, auf den kaum im fiebenzehenden fein Damensgenoffe die Dem fer jurudgebracht. Er burchdrang fo tief bie Berbors genheiten ber. Matur, bag ber Reim ber großten Ente bedungen in feinem Werk zu finden ift, und es fur ein Gluck zu schätzen war, daß der Aberglaube, deffen

Reich er erschütterte, ihn nicht zum Opfet genommen. Lebte er nicht kurz nach der Pariser Synode, die des Aristoteles Metaphysik verbrannte, weil nur der Antischrift am Ende der Zeiten sie brauchen werde, um die Griffliche Einfalt in Berlegenheiten zu bringen!

Raifer Kriedrich II. wurde ben Bacon am beffen geschätt haben: er ließ den Aristoteles aus dem Aras bischen übersetzen; er empfahl den Lehrer des mahren ber Argneikunde, Sippokrates; er forberte Reuntniß bes Rorpers von benen, welche ihn beilen follten, und führte anatomische Arbeiten ein: Er befahl alle funf Jahre eine Diffection vorzunehmen, und verbot, einem Argt Praxis zu gestatten, ber die Unatomie nicht wiffe. Doch Gbn Gina (Avicenna) bes hauptete sich in den Schulen; feine Spikfindiakeit reigte mehr, ale ber trodene Berftand bee hohen Ariftos teles; faliche Begriffe, die man fur aristotelisch hielt, obichon fie nur aus Uebersetzungen fammten, unterjochten aufe neue die denkenden Ropfe; die Fortschritte geschahen langfamer, ba ber Beift mesteuropaischer Belehrten fich nicht felbst entwickelte, sondern an Fremde bielt.

Paris und Bologna waren die größten Universtäten: die Philosophie versuchte, sich zu erheben; hier wurde — nicht am gelehrtesten, (Geschichte und Albterthumer waren wenig bekaunt), doch scharffinnig, das romische Recht glossirt. Salerno, durch Johann's

302 XVI. B. Bonden Zesten worin die papkliche Machtic. von Mailand Regeln der Diat berühmt, war unter den Herzogen im neunten Jahrhundert ein Sig der Wiscuschaften; jetzt verbot Kaiser Friedrich, einem Arzte, der nicht dort studiert, den Doctorgrad zu erstheilen. Zu gleicher Zeit bildeten sich Schulen zu Neapolis und im österreichischen Wien; Prag wurde durch Przemysl Ottokar die erste Lehranstalt für Grammatik, Logik und Physik, zum Unterricht slawischer Wölker.

Toulouse, nebst anderen franzbsischen Stadten, be nutzte eine, bald nach Philipp August in Paris entstandene Unruhe, wodurch die Studenten veranlast worden, sich zu zerstreuen. Gemeiniglich war der Seist der Unabhängigkeit Ursache von solchen Dingen; die Universitätsprivilegien gaben den Professoren politisches Ansehen, welches zu Behauptung der Anstalt nochwendig war, aber den Schülern Geschmack an einen Freiheit, welche im Alter der Leidenschaften leicht in Jügellosigkeit ausartete. Ein Krieg der Bolognese wider Forli gab Anlaß zu Gründung der hohen Schule zu Padova, woselbst Philosophie und Theologie früh mit Beifall vorgetragen wurden.

Ucber die Manier zu studieren find aus diesem Zeitraum weise Borschriften des (auch übrigens klugen) Abt Engelbrechts von Abmont übrig: "daß die Seele, "der Arbeit Ordnung sen; daß das beste Mittel, alles "wohl zu fassen, ber Borsatz sen, nie weiter zu schrei

Rap. 33. Litefatur. Kap. 34. Wieberholung. 303 "ten, als nachbem das Borliegende ergrundet worden; "und, fich nie für einen vollendeten Gelehrten zu hal-"ten, sondern wertan zu lernen."

# Rap. 34. Wiederholung.

Bis bieber die Zeit Kriedrichs U. ber machtigen Raifer , und ihres Rampfe gegen die Papfte. Die Morgenlander blieben sich gleich; man fah Dynastien sich fo fchnell wie jene bes Nebutadnezars oder Cyrus bile ben, und eben fo leicht (wiederum durch Weichlichkeit wie ju Sardanapale, Berres, ber Ptolemaer, Beis ten) fich schmachen, auflosen, gerfallen. Mogolen überschwemmten, unwiderstehlich wie zu Evarar's Beis ten, Gud und Borderafien; eben fo fchnell verschwanben fie, weil die Sorde burch Berbreitung ihre Rraft verlohr. In den Abendlandern zeigte fich, nach langen fturmischen Bewegungen bes Norbens, und nach ber vorübergebenden Macht, welche Rarin bem Großen personliche Eigenschaften gegeben, wie nach und nach ein Bolt die Gewalt des andern beschrantte, und fie einander nothigten, burch Landbau und Sandel zu fuden, was ihre Bater bem Schwerdt schuldig maren. Dieraus entstand nicht allein Civilisation, sondern auch, bei den durch unsere Bater in Banden der Leibeigenfcaft gehaltenen Menschen, Gelbstgefühl und Muth fur Kreibeit: es erhoben fich einige ju Betrachtung ber

304 XVI. B. Bon ben Zeifen worin bie papftliche Macht ic. Matur, Prufung des Glaubens und Auseinandersetzung ber Menschenrechte.

Bon Oft, wo man warmer fühlt und die Einbildung sich höher schwingt, waren alle Religionsformen gekommen; diese anschaulichen, sinnlichen Borstellungen erhielten im Abendland eine speculative Gestalt. Im Orient waren Gesetzgeber und helben durch sie bes günstiget worden; bei uns würkten sie auf Eultur und Ordnung. In Europa war mehr Kunst und Beharm lichkeit in Planen; im Orient alles eine augenblicklich umwersende Krast. Daburch blieb dauerhafte Ober hand uns; und je gesitteter und ausgeklärter ein europäisches Bolt, um so mächtiger wurde es.

# Siebenzehendes Buch.

Wie sich der Uebergang der mittleren Zeit auf die neue Gestaltung der Dinge nach und nach bereitete.

(n. C. 1273. — 1453.)

( 17 75 W y ...# \$25.

1,

(7) (41273 -- 1473)

# Siebenzehenbes Buch.

#### Rap. 1.

## Interregnumszeit.

Ueber sechzig von den Alpen dem Rheine nach die Soln gelegene Städte hatten den rheinischen Bund errichtet, welcher zu Mainz, Worms und Straßburg ordentlich Tage hieft. Achtzig Handelsstädte im Norden, wovon Bremen, Hamburg, Lübeck, Braunschweig, Ersurt und Danzig die vornehmsten waren, mit welchen London, Brügge, Bergen und Nowgorod sich vereiniget hatten, bilbeten den hanseatischen Bund. Beide Systeme hatten Handelsinteressen zum Grund, und waren hierin von der Schweiz unterschieden, welche nur die Freiheit wollte.

Da machtigere Aurfürsten die nach Friedrichs Tod bon einigen erwählten Könige nicht erkannten, so läßt sich behaupten, daß das Reich der Teutschen keinen Bereinigungspunkt hatte, durch dessen Burksamkeit es das vorige Ansehen hatte erhalten konnen. Bon dem an dlübeten machtige Reichsfürsten, das Reich war schwach. Hiedurch veranderte sich der Nationals

308 XVII. B. Wie fich ber llebergang ber mittleren Beit u. finn: je mehr die herrschaften fich vereinzelten, befto mehr nahm ber Gemeingeift ab : die Fursten batten fo milienintereffen zum vornehmften 3med?). Nicht nur auf die Bererbung ihrer Leben bachten fie, fie fchloffen Erbverbruderungen, wodurch die Nachfolge entferntern Bermandten oder Freunden zugefichert murbe. Da fie Die Raifer nicht mehr! furditeten, fo betrachteten fie eifersuchtig die Rechte bes niedern Adels; jeder gurft murde diefem, mas feinen Voraltern die Raifer go mefen. Das Bild alter Freiheit erhielt fich nur in den Provingen ; wo feine machtige Kursten waren, in Kran ten, Schwaben, ben Rheinlanden. Mit dem Saufe Sochenstaufen erlosch bas Derzogthum gu Franken und Schwaben. Bon dem an traten die Reichsritter m ihrem: Schut in die noch befiebende Vereing Em übrie gen laßt fich ber wantende Stand aller Dinge leicht erachten, ba fein Raifer, teln Bergog ju Schmeben, keiner zu Kranken , keiner in Defterreich und Leine Land. graf in Thuringen mar. Bon ungabligen Bungen made ten unbandige herren und Ritter das Land und Stra-Ben und Waffer unficher. In der That munichten die Reichefürsten einen Raifen, ber meife gemig mare, um Ordnung einzuführen, und nicht fo machtig, baß a Privatabsichten gefährlich senn konnte.

<sup>\*)</sup> Principes nihil de republica agebant, sed sua quisque stabiliebat; Ann. Hildeshem. ad 1265.

#### Rap. 2.

#### Rudolf von Sabsburg.

Bur selbigen Zeit vereinigte Graf Rudolf; uns dem Hause Habeburg, durch Muth, Alugheit und populäre Manieren die Achtung der Großen und Bürger. Oft hatte er diese gegen wilde Twingherren beschirmtz lang war er Schirmvogt und Hauptmann der Städte Zürich und Straßburg und der im Eingang der Gotzhardalpen gelegenen Waldstätte. Da er eine geringe Erbmacht, und großen Verstand hatte, siegte er meistens durch Kriegskunst und List. In seinen Sitten war die zwänglose Einfalt und Offenheit eines großen Manns. Ihn erhoben die Fürsten auf den Thron des teutschen Retichs.

n. e. 1273.

Rudolf führte die Reglerung mit väterlichem Ernst, und jenem Wohlwollen, welches der Geringste vom Bolf bei ihm fand. Auskerlich prangte er nicht; sein Glanz war in seinem Berdienst. In großen Schlaubten verachtete er den Tod, wie da er keine Krone zu verslieren häfte. Dieser König stellte den Landfrieden hen, und, nach erworbenen großen Verdiensten, gründeter die Macht seines Hauses.

Machdem er den Przemiel Ottokar, Ronig bon Bibeim, Gerzog zu Deftetreich, zu Ekkuntnif bor Lebenspflichten genothiget, legterer abet (auf Anstiften seiner Gemablin) Krieg erneuert, erhielt Rudolf auf dem Marchfelde in Defterreich entscheidenden Sieg.

n. E.

810 XVII. Buch, Wie fich beetlebergang bermiftlerenzeit zc.

Der bobeimische Ronig, von einem Theil feiner Leute, bie er mannigfaltig aufgebracht hatte, verrathen, murbe von zwei steperischen Selen auf der Flucht umgebracht.

1279. laf das angestammte Königreich und gab ihm seine schöne Tochter; Desterreich, die Steiermark, Karnthen und Krain wurden als erledigte Reichslehen eingezogen, und vier Jahre lang zu des Reichs handen verwaltet.

11. E. 1202. Nach erworbener Einwilligung der Rurfürsten bes lehnte Rudolf auf dem Reichstage zu Augsdurg die Grafen Albrecht und Andolf, seine Sohne, mit dem Herzogthum zu Desterreich, der Steier, Windischmark und Krain. Dem Landgrafen Meinhard von Tyrol, aus dem Hause der Grafen von Gorz, immer seinem Freunde, gab er das Herzogthum Kärnthen; Albrecht heirathete die vortreffliche Tochter desselben.

Diesen Anfang nahm die Herrschaft von Sabsburg über die, im Reich gelegenen, größeren Erblande. Ansgestammt war die Landgrafschaft in dem obern Elsaß, nebst Gutern in Schwaben, welche König Rudolf durch die Erbschaft seiner Mutter, die Grafschaft Kiburg (womit Baden und Lenzburg verbunden waren), und mancherlei Verträge, wodurch Lucern, Freiburg im Uechtlande, die Kastongtei zu Setingen und einzelne Guter erworden worden, beträchtlich vermehrte.

Rap. 3. Abolf und Albrecht, Ronige ber Tentiden. 3.1

#### Rap 3.

Abolf und Aibrecht, Konige ber Teutschen.

Nachdem Rudolf die Größe seines Hauses befestiget, dem Reich durch Herstellung der Ordnung und Ruhe die größte Wohlthat erwiesen, starb er in hohem Alter. Die Kurfürsten, zum Theil aus Abnelgung, zum Theil aus Ersucht gegen seinen Sohn Albrecht, erwählten Grafen Abolf, aus dem Hause Nassau, zum König. Das Haus Nassau stammt von Otto, diese nigen Konrads Bruder, welcher, uach den Karlowingen, König der Teutschen geworden. Dtto war ein Graf, wohnhaft zu Laurenburg an der Lahn; sein Haus theilte sich; Abolf war von der weilburgischen Linie.

Die mit der Königswurde verbundenen Einkunfte waren seit Friedrichs II. Tod um ein Orittheil vermindert worden; verschiedene hatte, unter mancherlei Tistel, Rudolf, veräußert. Dieser Berfall nothigte Konige, die nicht angeerbten Reichthum besaßen, auf aus Berordentliche Mittel zu benken. Abolf warf sein Auge auf Thüringen. Der Markgraf Albrecht von Meißen, des Landes Herr, haßte seine Sohne aus rechtmäßiger Sehe, und verkaufte ihm Thüringen, zum Bortheil eines unächten Sohns. Zum Theil um Erwerbung der hiezu nothigen Gelder trat Adolf mit König Soward von England in einen Subsidientractat gegen Frankreich. Albrecht von Desterreich benutzte sowohl diese, als andere dem König ungünstige Verhältnisse zu Bils

**8. €.** 

n. E. 1292. 312 XVII. B. Bie fich ber Uebergang ber mittleren Beitze.

bung einer starken Parthei. An seina Stelle wurde er u. E. selbst ermählt Mools, ein tapferer Herr, stritt wider ihn ungläcklich; er siel, man sagt, durch Albrechts Hand.

Khuig Albrecht war einer ber erften Fürsten, welche in ihrer Landesverwaltung die Grundsäße neuer Monarchien ausübten. Die Rechts des Abels und der Stadte maren ihm um so verhaßter, da er in ihnen lauter Ainderuisse seines Willens fand. Diesen suchte er durch firtegsmacht auf alle Weise durchzusehen; lettere, du unterhalten, war ihm Landerwerb um so nothwendiger, als, verhältnismäßig mit seinem Unternehmungsgeist, Albreche aus den insabenden Ländern keine hinreichenden Gelder zog.

1292.

n. C.

1306.

Auch er suchte sich auf Untosten der Markgrafen von Meißen zu vergrößern. Sen derselbe, da er mit seinem Schwager, König Wenceslaf, mehrmals ohne Bortheil gebrochen, bediente sich des Anlasses der, mit dessen Sohn, ersolgten Erlöschung des boheimischen Königsgeschlechtes, um die Stande zu nöthigen, Ausdolf, seinen Sohn, auf den Thron zu seinen. Als mit Johaun, dem Enkel des (zum König der Teutschen, erwählten) Spasen Wilhelms von Holland und Zeeland, das Haus Blaarding ausstarb, versuchte er, diese Herrschaften einzunehmen. Zugleich beunruhigte er sogar in den Alpen die an seine Stammgüter gränzenden kleinen Bölkerschaften. Unter seinem Arm erlag

.K. 3. Abolf imiteratives fre. K. 4. Das Haus Luremburg. 318

der Erzbischof Mudolf zu Salzburg, und seufzte Konradi,
sein Nachfolgen. Er stritt wider die auf der Steness
mark sich erhabende Opposition; und vermehrete ein
Theil der Freiheiten Wiens.

miDiefer thutige Burft erreichte in fast teiner Unter nehmung ben vorgesetzten 3wed. Die Landstäude bemuthigte er, murbe aben um fo verhafter. Die Rachboren verbanden: fich; feine Bebenbigfeit: zerftreute ihre unreife Plane, ohne daß er wichtige Vortheile von figem Glud joge In Bobeim, Sungarn, Baiern, ngren die Berwaltungen unordentlich; Die Serrichaft mankein, ghen die Abneigung wiber ihn erhielt fie Umgebracht murde er (wie man glaubt, unabhangig. nicht ohne Wiffen mehrerer Furften) von Johann, feis nem Neffen, dem er fein Erbtheil bbreitthielt. feinem Tod murbe bis in das vierte Geschlecht feiner von, feinem Saufe Adnig ber Teutschen: Diefen Und gang nahm die Regierung eines Fürften, melcher viele große und gute Eigenschaften befag ... aber die Liebe und bas Butrauen ber Menfchen ju gewinnen vernache läßigte.

n. E. 1308.

### Rap. 4

#### Das haus Lurempurgion

Graf Heinrich non Luxemburg, der nur perfonlis hes Berdienst für sich, hatte, folgte auf dem Thron ben Teutschen. Dieser benutzte ben Haf der bobeimis 314 XVII. Buch. Wie sich ber lebergang ber mittleren Zeit ze.
schen Herren gegen das Haus Albrechts, und die Bebürfniß, worin sie waren, durch sein Ansehen geschätzt zu werden, um sie zu Erwählung seines Sohns Johann zu vermögen. So siel diese Krone nach der Ermordung des versährten Wencestaf, letzen Sprößlings der alten Köuige, nach Rudolfs von Desterreich inrzer und Heinrichs von Kärnthen schwacher Verwaltung, an die Grafen von Luxemburg. Johann heirathete die Prinzessin Elisabeth, Schwester Wencestafs. Er, ein Fürst voll Thätigkeit und Muth, war, nehst seinem Geschlecht für das aufblühende Haus Habsburg, was diesem in den letzten Zeiten die Könige von Preußen.

# Rap. 5. Reapolis und Sicilien.

Konig Heinrich VII. zog nach Italien. Es ift nothwendig, zu erzählen, in welchem Zustande bieses Land war, seit Clemens IV. und Karl von Anjou bas Haus Hohenstausen vertilgt hatten.

Derselbe Karl, König von Neapolis und Sicilien, bekleidete zu Rom die erste weltliche Wurde unter dem Namen eines Senators. Habsucht, Gefühllosigkeit und Stolz machten ihn verhaßt. Er war ein Ansländer, und von einer Nation, deren Sitten mit den italianischen vielfästig in Widerspruch waren. Aber der König der Teutschen, Rudolf, bildete keine Parthei in Italien, vielmehr verkaufte er vielen Städten Rechte.

bie der Grund ihrer Unabhängigkeit wurden. Der Geist der Unabhängigkeit lebte auch in den Großen. Nasmentlich soll Johann Orfini, der unter dem Namen Nikolaus III. den heil. Stuhl bestieg, seinem Hause in der Lombardei und in Toscana Fürstenthämer zu errichten bezweckt haben. Desto interessister war er, dem lästigen König Karl häusliche Beschäftigung zu machen.

1277.

Ju bem Ende begünstigte er besselben misvergnügte Unterthanen. Karl hatte ihren Unwillen auch durch Einführung der Inquisition gereizt. Je mehr er und seine Franzosen sie drückten und ärgerten, desto geneigter horten sie die Anträge der arragonischen Königin, Constantia von Hohenstausen, welche ihrem Gemahl, dem König Peter, und ihren Sohnen hestig anlag, ihr Haus zu rächen und sich selbst auf einen höhern Grad von Macht und Glanz zu schwingen. Der, diese Absichten begünstigende, Papst starb; ein ganz anders gesinnter, französischer Cardinal, Martinus IV. solgte. Aber was wahrhaft in dem Boltssinne ist, würkt, auch wenn die Urheber nicht mehr sind.

An Emem Tag ertheilte in Romagna der Aftronome Brunetti und in Sicilien der Arzt Johann Procida das Zeichen allgemeiner Ermordung der Franzosen. Balb nach diesem wurde Peter von Arragonien zum König Siciliens ausgerufen, und vergeblich stritt Karl, vergeblich warf der Papst seinen Bann; jenen fraß der

n. e.

316 XVII. Buch, Wie fich berttebergang ber mettleren Beit zc.

Gram bes erlittenen Berlufts, und die Rachkommen der Enkelin Kaiser Friedrichs behaupteten Jahrhum berte lang eine Herrschaft, welche sie nun dem Willen ber Sixilianer zu dauken hatten. Dem Sause Am jou blich das Konigreich Neapolis, das Land in der Rahe Roms, die Mark von Ancona.

Fürsten von großen Talenten aus diesem Geschlecht erwarben die Krone der Hungaren, Dalmatiens, Slawoniens, Kroatiens, Polens. Rie; seit Karl dem Großen, waren einem französischen Königshause weitläuftigere Länder untergeben; wenn sie ein Ganzes gewesen oder dazu gebildet worden wären, diese Macht wäre die erste von Europa schon damals geworden.

## Rape 6.

Nachdem die Papste alle Nationen, und Könige der westlichen Welt ihrer geistlichen Gewalt unterworfen, fiengen sie an, durch Religion und Waffen für den heil. Stuhl, oft für Neffen, in Ftallen, meltliche Herrschaft zu suchen. Die biezu erforderlichen Kunste verwickelten den Hof in Geschäfte, worüben die Grundsfeste seiner Größe aus den Augen verlohren wurde; je mehr er sich den Ihren weltlicher Fürsten und ihren Grundsähen näherte, desto mehr sank sein Anschen. Shuehin erheiterte sich das über der Bahrheit liegende

Duntel, und nie hatte bas Papfithum größere Erichubterung erlitten, als durch die Banbel Bonifacius VIII. mit Philipp bem Schonen, Konig von Frankreich.

Cardinale vom Saufe. Colonna floben vor der Ber, folgung des mit Recht ober Unrecht gegen fie aufge brachten Dapftes zu dem Ronig. Er, in Streit mit Rom, weil er einen Bischof gefänglich eingezogen, und auf bie: Giter der Geiftlichkeit einen Behenden gelegt - batte, naben fie auf. Bonifgelus behauptete ben Grundfan alla emeiner Dberherrichaft feines Stuhle über alle geistliche und meltliche Macht, und erinnerte den Ros nig, baff er burch ihn berrfeben. Diefe Bulle ließ Phis lipp por reiner Bersammlung der geiftlichen und welt lichen Großen feines Reichs verbrennen, und berief Generalftagten. Diefen tring er bor, wie Bonifacius burch Life und Gewalt fich unrechtmäßig auf St. Petri Stubi geichmungen, und nun ibn (ben Ronig ); bet von Gott gegebenen herrschaft berauben wolle; er aus pellire an bas Urtheil ber in allgemeines Conciliumias verfammelnden Rirche; bis diefes gehalten merbe, vere biete er alle Berbindung mit Rom.

Bugleich:wernahm ben Ming, wie ber Papft fuchete, ben Sidig der Teutschen; Mibrecht, wider ihn zund Krieg zu reizen. Da sandte er den verbannten Sciars ra Colonnar, und einen ben romischen Religionssbirmen ungunftigen franzbisschen Herrn, Wilhelm Nogaret; nach Iraliem. Sie fanden den Papst ohne Bedredung

318 XVII. Bud, Die fich berliebergang ber mittleren Beit u. in ber fleinen Stadt Anagni. In bem Ornat feiner Burbe fanden fie ihn; entschloffen, eber gu fterben, als nachzugeben. Sie mighandelten und fcbloffen ibn Endlich waffreten benachbarte herren fur feine Darüber verließen jene bie Stadt Anagmi Befreiung. an bem britten Tag. Er (feit Gregorins VII. hatte fein Papft hoheres Gefühl feiner Burbe) ftarb nach 25 Tagen, von Gram und muthendem Born verzehrt. Bonifacius hatte nach alten Beispielen gehandelt; am genommene Berordungen fprachen fur ibn; aber er kannte die veranderte Zeit und feinen Gegner nicht. Dieje Sorglofigkeit in Beobachtung bes Gangs ber berrichenden Begriffe fturzte das Papfithum mehr und mebr.

n. E. 1303.

n. C. Benedictus XI. vergab dem König. Als der Erp 1305. bischof von Bordeaur, Clemens V., mit des Königs Genehmigung, Papst wurde, hielt dieser sich imme in Frankreich, meistens zu Avignon auf. Sechs auf einander folgende, aus französischem Geblüt entsprof fene, Papste folgten diesem Beisviel.

Bur selbigen Zeit hatte ber beil. Stuhl feine hein riche, noch Hohenstaufen zu bekampfen; auch erbte Philipps kuhner Geist auf keinen seiner Nachfolger; her kommen, Bettelmonche und Inquisition schienen bas Papstichum unüberwindlich zu machen; aber in einem fremben Lande waren die Papste nicht mehr die Ber sechter italianischer und europäischer Freiheit; und ber

Mas. 6. Der Papft. Rap. 7. Die italianischen Republiken. 319 mals war keine Furcht vor einer möglichen Universals monarchie. Hingegen grundeten die Könige festere Racht auf Geld und Waffen, erwarben größern Ginskuß jeder über sein Bolk, und betrachteten mit Unwilsten die Größe der an den Papst gehenden Summen.

Die Scholastik übte im Nachbenken, und (bas Bichtigste!) Manner von Geist und Muth, vaterlandssliebende Burger, singen an, frei in der Muttersprache pickreiben. Kühnhelt, Spott und leichte Darstellung gewann den Beisall der höhern, und würksamsten Baffen.

## 

## Die italianifden Republiten.

Die in Italien aufblühenden Republiken waren sprünglich von der Gnelfischen Parthei, aus Furcht wir den Waffen der Teutschen. An der Spige der libellinen war in den letzten Zeiten und nach dem Tod laiser Friedrichs der junge Ezelino da Romano.

Bor mehr als 200 Jahren hatte einer feiner Bas n, ein Teutscher, von Raiser Ronrad II., als Lohn ir gute Dienste, die Lehen Onara und St. Romano in m Sedieten von Padova und Asole erhalten; unter niedrich von Barbarossa stritt einer von diesem Hause auch Ezelino) als Hauptmann der Stadte Trevigs w Vicenza und endlich des lombardischen Bundes, ir die Freiheit, Seit Friedrich II. diesem jungern

320 XVII. Buch. Bie fich ber liebergang bermittleren Beiten, Exelino feine unachte Tochter jum Beibeigegeben, botte er bem Raiser die Städte Trevigi und Padova üben liefert, und mar in Italien Kelbburm feines Seerth Er wurde burch Innocentius IV. als Bermirrer be Landes und wegen unerhorter: Graufamfeit unwibm! ruflich mit bem großen Bann belegt; Padova burch Kontana, Erzbischofen von Ravenna, über ihn erobert: Ather bald erhob fich Ezelino. Au. den Padovanemi welche ihn verlaffen; begonn er bamit feine Rache da et amblitaufend Burger in bem indtromischen Umphil theater zu Berona verschloß, und ein Theil verhungen ließ, bie übrigen verbrannte. Die Stadt Bicenza um ftorte er von Grund auf. Er eroberte Mantua, nahm Toscana ein und fchirg bie Mailander. Gnolich field in die Sande feiner Feinde ; jen felbitaftarb an feine Bmben; Alberige, fein Briberg und fein gund Baus murder unter ben fürchtetlichftem Behmerzen m demartert. Alle Stadte fetten fich im Freiheit und kauften bon Bene Ronige. Anbolf ibie Uebung ber id Reich sonst weitenthaltenen Rechte ib mie und w 19. 19 Bon bem innrbitbeten fich: Republiten. Mite G fchlechter führten bie Regierung; boch gestatteten t Heberreffe ber Partheining fo wenig allgemeine Sich beit, daß in Stadten felbft bie Saufer großer Familie mit ftarfen Tharmon ; Binnen und bftere mit Grabe umringt wurden. Denn die geringsteinsleinigkeit se unlagte in beit Gaffen Scharniugel. Dft wurde

\_

1253.

1259.

Kap. 7. Die italianischen Republiken. Kap. 8. Florenz. 321 Sieger Tyrann seiner Baterstadt. Dann benutzen eben so ehrsüchtige und mächtige Rivalen kühn ben Augenblick seiner Sorglosigkeit und brachen seine Geswalt; oder es luden heimlich unterdrückte Bürger einen glücklichen Abentheurer, oder einen Fürsten von Frankreich oder Neapolis zu ihrer Befreiung. Berräthereienz Berschwörungen, Vergistungen, Meuchelmord, schies nen nothwendige Maaßregeln. Oft wurden alle Begangenschaften des bürgerlichen Lebens lang unterdroschen.

Aus dem Schoose dieser Unruhen brach bas Liche ber Wiffenschaften hervor, und erhoben sich Tugenden wie bei den alten Griechen und Romern. Gleichwie das Leben der Natur durch Wurkung und Gegenwurtung entgegenarbeitender Kräfte besteht, gleichwie die Religion die ewige Ruhe nicht hier giebt, sondern zu Kämpfen des Lebens stärkt, so bedarf der menschliche Geist und die Energie der Seele große Durchschütterungen und unübersteiglich scheinende Hinderuisse, um, zurückgekehrt in sich, die von Gott in uns gelegte Kräft auszurusen, daß sie sich entwickele und erhebe.

## Kap. 8. Florenj.

Florenz wurde von den Enkeln der Herren verwalstet, welche aus den Trummern von Fiefole an dem Fuße des Hugels, un des Arno lachenden Ufern, die v. maner 200. Geschichte. It.

322 XVII. Buch. Wie fich ber Uebergang ber mittlerenzeltu. Stadt gegrundet, vergrößert, ihre anfangende Burgev schaft geschirmt, und Freiheiten für sie erkauft hatten. Die Buondelmunti, die Amidei, die Donati, die Ubert, waren die größten Geschlechter.

In dem breigehenden Jahrhunderte trug fich ju, daß eine reiche Wittme vom Saufe Donati ihre einige, febr ichone Tochter einem Serrn Buondelmonti ju ver beirathen gedachte. Diefer junge Ritter, welcher ihre Abficht nicht mußte, batte einer Tochter vom Saufe Amibei fein Wort gegeben. Gines Tages, ba er an bem bonatischen Saufe vorbeiging, erschien an beffen Thur jene Wittwe, redete mit ibm, und bat ibn, von ben Amibei fein Wort jurud ju nehmen. Buondel monti, in Erwägung ber Macht und Reichthum bes Geschlechtes ber Donati und ber besondern Schonheit ber Jungfrau, willigte ein. Als bie Umidei Diefes borten, traten fie mit ihren Bermandten, ben Uberti, aufammen, und beschloffen, ben Ritter Buondelmonti gu tobten. Biele fürchteten eine Erschütterung bet Re publit; aber Moscha Lamberti rief aus: " Wer immer "vorfieht, magt nie nichte." Alfo am Ofterfeste ver bargen fich vier entschlossene Manner in der an ber Arnobrude gelegenen amideischen Burg; ale ber Riv ter feiner Gewohnheit nach vorbeiritt, und an feinem ichneeweißen Pferde von fern erfannt worden, brachen fie hervor, und Buondelmonti fiel bei einer bortiges Statue bes Mars.

Bon bem an partheieten fich die großen Ramilien, befestigten fich wider einander und startten fich, fo aut jede konnte. Der Raifer Friedrich mar fur die Uberti; fo daß berfelben Gegner Die Stadt verließen und fich auf ihre herrschaften begaben. Als aber ber Raifer geftorben, als Eggelino fiel und die Gibellinen fich zerstreuten, ergriff Splvefter von Dedicis Diefen Unlag, durch eine ftarte Parthei unter ben Burgern auch die Uberti zu vertreiben, und eine ordentliche Stadtregimenteform einzuführen. Es wurde Aloreng in feche Quartiere getheilt, aus beren jedem jahrlich zwei Aeltefte (Anziani) gewählt murden; ber Bolis hauptmann und der Gewaltsbote (Podefta), welche beibe in allen politischen, burgerlichen und criminalis ichen Rallen die oberfte Leitung batten, murben au Bermeibung ber Partheilichkeit fur die furze Beit ihrer Bermaltung aus andern italianischen Stadten berufen. Die maffentragende Burgerichaft mar unter 20 Stadts banner, bas Landvolk unter 76 Landbanner geordnet: alle Pfingstmontage murben neue Sauptleute fur jedes ernannt; ber Mittelpunct in jeber Schlacht War ein großer mit rothem Tuch behangter Magen, von Ochfen gezogen, über welchem fich bas Sauptbanner erhob "); die Burgerschaft, auf dem neuen Martte versammelt. abergab biefes bei Anfang jeden Feldzuges, feierlich bem Stadthauptmann; die große Glode, Martinella,

<sup>\*)</sup> Carrocium.

324 XVII.Buch. Wie sich berliebergang ber mittlerenzeit ic. wurde einen Monat vor dem Feldzuge umuschörlich angezogen: ihr Klang war die Aufmahnung bes Landes, die Ankundigung der Fehde; sie wurde mit in die Kriege geführt, und gab zu jeder Unternehmung das Zeichen. Man hielt für unehrlich, einen Feind ungewarnter Dinge zu überfallen.

Bald wurde Florenz die machtigste Stadt in Toscana, mit welcher Pistoja, Arezzo, Siena, in Bundnisse traten. Volterra wurde zerstört, ihre Burger und die Einwohner wieler Burgen, auf römische Sitte, ber Burgerschaft von Florenz einverleibt. Diese Stadt wurde so volkreich, daß, als die, von Boccacio mit unvergleichlicher Beredsamkeit beschriebene, Pest sechs und neunzig tausend Wenschen hinweggeräfft, sie zu Bertheidigung ihrer Freiheit und herrschaft kark genug: blieb.

Die verwiesenen ober von der Verwaltung verstogenen Gibellinen unterließen keinen Anlaß zu Storung der innern Ruhe; worüber die Form der Regierung sich oft, immer zum Nachtheil der alten Geschlechter, ver änderte: Denn je mehr das Bolk sich an die Bassen gewöhnte, desto unausweichlicher wurde, daß in der Republik, die es versechten sollte, ihm gleiche Rechn und Macht wie den Vornehmen gestattet würden.

Da trug fich ju, bag in einem Baffenspiele Get Cancellieri, von gutem Saufe aus Piftoja, burch Lore, seinen Better, übel verwundet wurde. 216 biefer auf

feines Batere Befehl m Geri's Bater fam, ihn um Bergebung ju bitten, fprach diefer: "nicht Borte, "fonbern Gifen beilet, was das Gifen fur Bunden "schlug;" und ließ ihm die hand abhauen. Da partheiete fich gang Piftoja, die Familien griffen gu, ben Baffen; zu Florenz erklarten fich die Donati fur bie eine, die Cerchi fur die andere Parthei. 216 einft in ben Frenden des Maimonates die Junglinge Donati mit ihren Freunden ausgeritten, um die Tange ber Landleute zu feben, fprengten die Cerchi mit Gewalt burch thre Reiben, und erhob fich ein Gefecht. Bon bem an hilbeten fich die Factionen der Schwarzen und Beifen, ju welchen erfteren bie Guelfen, ju letteren bie Gibellinen vornehmlich gehörten. Diefe (mit ibnen ber große Dichter, Dante Mighieri, ein Borfteber bes gemeinen Befens) wurden durch bie Starte ber Guelfen vertrieben.

Bei dem allem wurde Florenz immer volfreicher und schöner. In diesen Zeiten erhob die kunstreiche Hand des Giotto den Robertsthurm, eines der frühesten Meisterstücke neuer Baukunst. Es verbreitete sich durch Fleiß und Handel allgemeiner Wohlstand; das Glack warf großen Reichthum einigen Sausern zu, welche hiedurch die angesehensten der Republik wurben. 326 XVII. Buch. Bie fich berllebergang ber mittleren Beit ic.

### Rap. 9. Benebig.

In dem breizehenden Jahrhundert bilbete sich auch die Verfassung von Venedig. Diese Stadt hatte sich lang an diesenige Parthet auf dem sesten Lande gehalten, bei welcher ihre Freiheit am sichersten schien. In dessen gab ihr der Sechandel immer größern Unternehmungsgeist, besonders nachdem sie ein Theil Dalmatiens und (nach der Eroberung Konstantinopels durch die Creuzsahrer) mehrere Inseln unterworfen. Auf dem sesten Lande Italiens hatten die Venetianer kein Gebiet, sie gründeten ihre Macht auf die See.

Im Innern hatte anfangs jede der vielen Inseln, auf welche die Stadt erbauet ift, eine eigene Regierung; der Stellen waren wenige; niemand suchte fie. In den ersten Zeiten vereinigten sich die Inseln in Kriegszeiten unter einen Hauptmann, dis Paulutius Anafestus, unter dem Namen eines Doge (Dux), lebenslängliche Gewalt bekam.

(709.)

Seine Sewalt war in den Schranken der Gesete, und nicht erblich, sondern sie murde nach seinem Tod, auf den Borschlag der anderen Porsteher, von der Gomeinde wieder vergeben. Nachmals veranlaste die Bervielfältigung der Geschäfte, welchen die wenigsten ohne Abbruch ihres Gewerbesteißes obliegen smochten, die Errichtung eines, aus Edlen und Bürgern genommenen, ordentlichen Rathes von 240 Mitgliedern; an

bere beforgten bie Ginfunfte, andere bie Gerichte. Gewählt wurde aus ber gangen Burgericaft.

Als nach Abgang ber Hobenstaufischen Raifer mehrere Inrannen bie Stabte unterbrudten, ichien ge fabrlich, bei ben Berathschlagungen jedermann jugue laffen; nicht nur mar bas Beheimniß und ein engeres Intereffe fur die Erhaltung nothwendig; auch der Nachbruck der Unternehmungen schien jum Theil bavon abjuhangen. Man fing an, von allen, bas. Konigreich Eppern betreffenden, Berathschlagungen die Bafallen beffelben auszuschließen. Bald murbe biefes Berbot . auf die Bafallen ausgebehnt, ber herren bes feften Landes Italien, in dem Ferrarefischen und auf ber Tarvifer Mark. Ferners wurden die Verwandten ben felben von dem großen Rath und von dem Civilgerichte (Quarantia civile), wenigstens von Führung ober Abhorung ber barin fallenden Stimmen, ausgeschlof fen. Nachdem die Regierung die Möglichkeit einer Be schränfung ber Dablfähigkeit erprobet, in bem achten Sahr der Bermaltung des Doge Petro Gradenigo, geschah die große Serratura bel Configlio, wos durch alle biejenigen und ihre Nachkommen von bem großen Rathe ausgeschlossen wurden, die in selbigem Jahr und in ben vier vorhergehenden bem großen Rath nicht beigezogen worden maren.

Che biefes vorgetragen wurde, hatte man bie wichtigsten Manner ber Quartiere (contrade) in ben

-1497.

328 XVII Buch. Wie fich ber Uebergang der mittleren Beit ic.

Rath genommen; man gab ben Burgern unbefchrantte Freiheit, Rifche zu fangen und Bogel zu ichießen, den Pievegati bas Recht, einmal jahrlich bei bem Doge gu speisen und ihn zu umarmen, ben Nicolotti ben Borma, jahrlich am himmelfahrtofest die Felute ihres Quartiere mit einem Strick an ben prachtigen Bucintoro ju binden, worin ber Doge hinausfahrt um einen Trauungering in bas Meer zu werfen; ber Infel St. Maria-formofa bie Freude, von dem Doge und, bon ben Sauptern (Signoria) jahrlich einen Befuch zu erhalten. Man gab viele Schauspiele; man brachte Den Gewerbefleiß in größten Betrieb. Als der Ga falbo ber Nicolotti bes hergebrachten Borfiges in bem Bericht über Sigenthum (del proprio) entladen wer ben wollte, lieft die Regierung fich lange bitten, und willigte nicht eber ein, als bis er fich verpflichtete, bem Doge und ihr jahrlich taufend Pfund gefalzene Ri fche fur die Dube ju bringen, die fie übernahmen. Der Senat murbe bie Erbetenen (Pregadi) genannt. weil sich niemand gern zu Aemtern bequemte.

1310,

In dem porletzen Jahr eben deffelben Doge Gras benigo, fasten Bajamonte Tiepolo, Baseggi und Querini, selbst Eble, den Entschluß, die neue Regierung umzustürzen; zu welchem Eude sie unter den Bürgern eine Parthei sammelten. Aber ein Weib, die an ihr Fenster eilte, weil sie den Larm sehen wollte, warf einen davor stehenden Blumenstod um; er siel auf den

Kopf des vorübergebenden Tiepolo, und tödete ihn \*). Nach seinem Tod wurde die Berschwörung unterdrückt, und von dem großen Rath eine Commission zehen seiner Mitglieder zu Untersuchung der Sache auf nur viers zehen Tage ernannt, als dann auf sechs Wochen, nach diesem auf unbestimmte Zeit verlängert, und endlich (das ist der Rath der X.) unter dem Doge Francesco Dandolo perpetuirlich erklärt (1335). Diese zehen has den über alle ruhestörende Bewegungen und über jeden, sie erregen könnenden, Missbrauch der Gewalt heilsam zu wachen.

## Rap. 10. Railand.

Ein Jahr nach dieser Begebenheit kam Heinrich VII., König der Teutschen, nach Italien. Er fand Mailand zwischen der Parthei des Hauses della Torre, meist Guelsen, und den gibellinischen Bisconti getheilt, Guidotto Della Torre, herr der Stadt, und Matteo Bisconti, ein alter geschäftserfahrner herr, schienen den Partheihaß abzulegen. Die Teutschen aber errege

\*) (Spätere Anmerkung des Verf.), Die bei fonk guten venetianischen Geschichtschreibern vorsindliche Nachricht von Tiepolos bei diesem Anlaß erfolgten Tod, welcher ich hier folgte, ist unbegrundet; die Urfunden am Ende der dandn= lischen Annalen zeigen, daß er wenigstens 1313 noch lebte. Die Verschwörung wurde verrathen; einen ganzen Tag wurde hart gestritten zendlich erhielten die Verschwornen Erlaubniß, auf Ursehde Venedig verlassen zu dürsen. " 8. E. 1311.

930 XVII. B. Wie fich ber Hebergang ber mittleren Beitu. ten bei ben Burgern Migvergnugen. Der fluge Mab teo schien aus Liebe letterer feine Unbanglichkeit für bie kaiferliche Parthei zu vergeffen, und half beimlich felber ben fuhnen Geift anfeuren, welcher bie alten Mailander gegen die Friedriche begeistert hatte. Es erhob sich eine Aufruhr. Sobald die Torre zu Stil lung berfelben die Baffen ergriffen, rannte Matte nach dem Pallaste, sprach von dem allezeit feindlichen Sinn der Torre, und von einem Anschlag, ben fie bab ten, in felbsterregtem Larm sich der Person Ronig heim richs zu bemachtigen; er nur, versicherte Bisconti, konnte, wenn teutsche Waffen ihn unterftusten, bie fem Unglud vorkommen. Die Teutschen in But brachen bervor, Matteo führte fie an. Als Guidotte Diefes fah, nothigte ibn die Gelbsterhaltung gum Bir Disconti, burch Bulfe ber Teutschen, w berstand. schlug die meisten Torre, die übrigen wurden verwiv fen, ihre Guter eingezogen, und bald nach biefem Mab teo zu bes Reichs Generalvicarius ernannt. Er nahm nach einigen Jahren (1317) ben Titel eines Dberhem von Mailand. Er und feine Nachkommen regierten die Stadt.

## Rap. 11. Sa'vopen.

In den Kriegen der Raifer hatten die Grafen von Savopen die Bortheile ihrer Lage benutzt. Am Ein

gang ber Alpen, oder wenn die Heere ermüdet aus dem Geburge kamen, konnten sie diese angreisen. Alle Parteien suchten ihre Freundschaft. Aus diesem Grunde trugen die Kaiser ihnen ein sehr ausgedehntes Reichsgeneralvicariat auf. Die benachbarten Freiherrn unterwarfen sich ihrem Schutz, oder sie wurden bezwungen.

Je getrenuter diese waren, besto machtiger imponirte ber Graf. Er unterjochte ben herren von Tarantaise, er bezähmte die stolze Freiheit von Turin und Afti.

Indes ber savonsche Grof ben Raisern die Paffe biffnete, trat er mit England in Berbindungen, weil die Konige dieses Landes auch in Frankreich machtig waren, wo er im Dauphine und weiter hinein Herrischaften befas. Dieser englischen Freundschaft hatte Peter von Savonen die Ausbreitung der Macht seines hauses in der Wadt (Pays de Vaud) zu hanken.

Dieses Land war unter verschiedene große und viele kleine herren getheilt, und es war ungewiß, ob die hochburgundische oder die teutsche oder die savoysche herrschaft zur Oberhaud kommen würde. Als nach dem Tod Friedrichs von hohenstaufen unter anderen Richard von Cornwall, des Königs von England Bruzber, von einigen zum Reich der Teutschen berusen wurzbe, eilte Savoyen, ihn zu erkennen. Um diese Zeit brachte der Graf die Städte und Schlösser Moudon, Romont, Murten und nach hartem Widerstaud Dvers

n. C. bun unter fich; Richard bestätigte bem hause Savonen ben Bests ber Wadt.

So erstreckte sich besselben Gebiet von den Gemaffern bei Nizza bis an die Aare. An der Partheiung ber Gibellinen und Guelfen nahmen die Grafen von Savonen keinen großen Antheil, sie vergrößerten sich gelegenheitlich auf die Unkosten beider.

Eben diefes rieth Amadeus dem Ronig Beinrich, als er bei Suze aus dem Geburge tam, das bertliche Italien fab, und uber dem Gedanten feiner Parthein gen Thranen fallen ließ. Der Ronig bemubete fic, bas mobithatige Ansehen eines allgemeinen Dberhaup tes in Italien berzustellen. Seine Unfunft erregte bie Beforgniß aller, die fich unabhangig gemacht. perbundete fich Florenz mit Konig Robert bon Neapo lis, fo gefährlich diefer ber tofcanischen Freiheit felber mar. Ein Theil der Bermiefenen murde, ju Ausst nung ber Partheien, beimberufen. So hielten fic auch die Orfini, die machtigften herren in Rom, jet an Robert. Gegen fo viele Feinde bereitete Beinich fraftvollen Wiberftand, ale er ju Difa, man glaut pon Gift, unvermuthet ftarb. Sein Sohn, Johann, beschäftiget, feine Macht in Bobeim ju grunden, befim merte fich weber um die Reichefrone, noch um Italien

1313.

#### Rap. 12.

#### Lubwig von Baiern.

Mur begunftigte er ben Bergog Ludewig bon Baiern, der von einem Theil der Kurfürsten zum Abnig ermablt murbe, indeß die Stimmen anderer auf ben Bergog Friedrich von Defterreich fielen. entstand im Reich eine achtiabrige Unrube, welche burch Die Schlacht bei Dubldorf fur Ludewig entschieden wurde. Es batte letterer diese Schlacht geliefert, che Friedrich durch die Sulfe verffartt merden mochte, die ihm Leopold, fein Bruber, aus ben porbern Landen Fur Lubewig entschied die von dem Feind unerwartete Untunft bes Burggrafen Friedrich bon Rurnberg. Diefer bekam ben Ronig Friedrich und fiele ber Großen von Defterreich gefangen; einige ber letteren wurden um thre Lofung Dienstmannen bes Burggrafen; von dem an hatte fein Saus in Defterteich einen Lebenhof. Much Beinrich, Bergog von Rarnthen, wurde von dem Ronig Johann gefangen, mit welchem er zuvor über die Krone Bobeims gestritten hatte. Doch Ludewig furchtete die Giferfucht der Reiche. fürsten und den Ginfluß des ihm ungunftigen Dape ftes; feine Abficht mar auf Stalien gerichtet; und ichon trachtete Johann von Bobeim, ihm unter ben Lombarben Reinde au erregen. Diefes alles bewog ihn au eis hem, auch fur Friederich auständigen, Frieden.

Da er nach ver Sitte ber vier vorigen Ronige auch

n. C. '

n. C. 1322.

₩. **E.** 1325x 634 XVII. Buch. Wie sich der Nebergang der mittlerenzeitu.
fein, in zwei Linien getheiltes Haus, mächtiger zu gründen fuchte, ereignete sich, daß in Brandenburg der n. C. herrschende Iweig vom Hause Anhalt erstarb. Dieses 'a322. Land erwarb er seinem erstgebohrnen Sohn Ludewig. Dem König Johann (ohne dessen Zustimmung es nicht geschehen konnte) wurde, nebst Egra, die Lausig abge itreten.

Er zog bald nach dem Frieden, wodurch er frie drich als Mitregenten erkannte, nach Italien. Derzi Avignon residirende Papst war durch den Sinfluß det franzdsischen Hofs (Ludewig batte eine Schwester da Königin von England zur Gemahlin und war durch sie in den Niederlanden machtig) wider ihn gestimmt; hierin unterstüßte den Papst in Italien die Politst des neapolitanischen Königes Robert. Wir aber woden die Folgen anderswo betrachten, um durch die Er zählung der italiänischen Geschäfte die Geschichte ist teutschen Raiser nicht allzusehr zu unterdrechen.

Ludewig hatte in Teutschland seinen eigenen Brober, Rudolf, Kurfürsten von der Pfalz, lang wide sich. Solche Trennungen verhinderten das Haus Bie telsbach von jeher, so gewaltig zu senn, als die Griff seiner Länder erlaubte.

Ueberhaupt ließ die Politik des Saufes Lurembung und der Ginfluß des Papftes dem Konig Ludewig und feinem Hause keinen ruhigen Genuß; er nahm nach er Kap. 12. Endwig von Baiern Kap. 13. Karl IV. 335 ner mühebollen Regierung plötzlichen Tod, als bereits ein Theil der Kurfürsten einen andern König erwählt.

n. C.

## Kap. 13.

Nicht auf Nassau (obschon Graf Gerlach nun zu Mainz Kurfürst war), nicht auf Habsburg (obwohl herzog Albrecht im größten Ruhm der Weisheit stand), siel des Reichs Krone zurück, sondern, als König Edward von England sie ausgeschlagen, und Friedrich von Meißen sur seine Hossnungen sich mit Geld befried digen lassen, Graf Günther von Schwarzburg aber nach längerem Widerstand gewichen und einen berdäcktigen Tod genommen, wurde Karl von Luxenismig, Sohn und Nachfolger Königs Johann, allgemein als Kaiser verehrt. Zehentausend Mark hatte er dem Markgrafen von Meißen, 22000 dem Grafen Günther, viels Geschenke und Freiheiten den übrigen Kursürsten, gesehen.

Während einer mehr als dreisigjährigen Regierung schien die Hauptabsicht Karls, aus allen veräußerlichen Domanen und Rechten die Gewer und Vortheile zu siehen, wodurch er seine Hausmacht blübender machen und vergrößern könne; übrigens war er aufmerkjam und vergrößern könne; übrigens war er aufmerkjam unf die Beibehaltung eines gewissen majestätischen Pompes, der vor dem Publikum dem Schattenbild wormaliger Kaisermacht Würde und Schein von Consistenz geben sollte.

336 XVII. Buch. Bie fich ber liebergang ber mittleren Beit u.

Er erhob Meklenburg und Ellwangen in den Reichsfürstenständ. Den Markgrafen von Meisen, den Grafen von Schwarzburg ertheilte er Erbämter. Seinem Bruder Wenzeslaf, Grafen von Luremburg, dem Grafen von Bar, dem Markgrafen von Julich, gab er den berzoglichen Titel. Als er nach Italien zog, verkaufte er Stadten die Freiheit, Apraunen um abhängige Macht: hingegen ließ er sich gefallen, ohne Genehmigung der Papste nicht wieder dahin zu kommen, und keine Nacht in Rom zuzubringen.

Er ordnete jenes, von der goldenen Bulle benannt, Reichsgrundgefet über die Wahl jeutscher Konige und einige andere Gegenstände der Versaffung; hiebei fühnt er die Sprache der alten Beberricher der Welt.

Weichmie fcon fein Bater gewußt batte, Schlo

1335. siehen, so bediente sich Karl der unfürstlichen Go muthsstimmung Otto seines Eidams, Sohnes König Audewigs, um die braudenburgischen Marken en sein

ii. C. Haus zu bringen. Sa herrschte er erblich von der bste 1373. reichischen bis an die pommersche Granze; es war tie machtigerer, kein so reicher, und über seine Hausintweffen besser unterrichteter, wachsamerer Fürst in gan Teutschland.

Als er feinen Tob nahern fah, trat er ben Su fursten Rheinzolle ab, gewann jeden auf feine Belle endlich durch ein Geschenk von hunderttausend Gulda

Rap. 13. Karl IV. Rap. 14. Wencestaf. auf bag, bei feinem Leben, Wenceflaf, fein Sobn, jum Ronig ermablt murbe: benn Rarl hatte ju Befes fligung und Bergrößerung feiner Macht von ber Rais ferwurde allzu guten Bortheil gezogen, um nicht zu wunschen, bag auch fein Sohn fie erwerbe; bamals noch bezahlte fie (in geschickten Sanden) die fur fie aufgewandte Roften.

## Rap. 14. eflåf.

Aber Wenceflaf außerte fruh, ju entscheidend, fole de Grundfate, welche weber ber Beiftlichkeit, noch ben Reichsftanden gefielen. Jener ließ er feinen bedeutenden Einfluß; ein Laie (noch unerhort!), Bergog Przempel von Tefchen, wurde Reichevicecanglar. Der Ronig wollte fich anmagen, die Rechtstitel und bas Betragen ber um bas Papftthum ftreitenben Cardinale ju prufen. Die Biberfetlichkeit rheinischer und ichmas. bifcher Stadte gegen adeliche Mitglieder der Gefellichafe ten vom golbenen Lowen und St. Beorg ichien er gu unterftugen; eben fo aber, ale biefer Bund von achte gig Stadten burch Berbindung mit dem fchweizerifchen ju machtig wurde, feine Auflofung nicht ungern zu fe-Dafur begunftigte er die Anfange der Rreisver-Da die Kreise aus geistlichen und weltlichen Rurften und Stadten bestanden, und in einigen auch Die Ritterschaft viel vermochte, fo war eine Bereinigung

238 XVII. Buch. Wie fich der Nebergang der mittleren Zeitu. zu einerlei Absicht wider den Kaifer von ihnen weniger zu beforgen.

1394.

1400.

Die Großen Boheims, die ihn bem Bolf ju gunflig fanden, nahmen ihn unter dem Bormand gewalt thatiger und sittenloser Sandlungen gefangen; und go ben ihn in die Verwahrung der Herzoge von Deftet Nach feche Sahren murbe er von reich. Er entkam. ben geiftlichen Rurfurften, und von bem Pfalzgrafen, der bald fein Nachfolger ward, unter febr schlechtem Bormande, des Reichs entfest. Frankfurt und Nachen weigerten fich, an diefem Vorgang Theil zu nehmen. Es hatte aber Wenceflaf bas Eigene, daß bie Rrone ihm zu feinem Glud nicht nothig ichien; er wollte lie ber nur in Boheim regieren, als von teutscher Ronigs macht ben Titel haben, ohne die Moglichkeit, Grund fate, die ihm nothwendig ichienen, in Burffamfeit m bringen; baber er fich nicht lang bitten ließ, die Ent fagungsurfunde auszustellen.

## Kap. 15. Sigmunb.

An seine Statt wurde Hetzog Friedrich bon Braum schweig erwählt, aber durch Privatseinde auf dem Rud weg ermordet. Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein, ein sonst wohlmeinender, kluger Fürst, erward hierauf die Krone. Nach seinem Tod wurde sie Jobsten von Lurendburg, Markgrafen zu Mähren, einem Nessen Kaul

n. C.

1411:

IV., angetragen. Balb ftarb biefer, und alle Stime n. C. 1416. men vereinigten fich auf Sigmund, Benceflafs Brus ber, Ronig von hungarn. Wencestaf lebte noch, genoß Bobeims, und fab mit beimlichem Bergnugen ben Unfang ber Suffiten, welche eine Macht erschutterten. Die er verachtete und bafte.

Nicht leicht vereinigte ein Rurft mehrere Rronen. als Sigmund. Sungarn, Dalmatien, Bosnien, batte er burch Maria von Anjou, feine erfte Gemablin; in fruher Jugend erworben. Acht Jahre nach feiner Babl jum Konig ber Teutschen binterließ ihm fein Bruber Bbbeim. Bon bem Papft erhielt er die Rais ferfrone. Dabei vereinigte er Mahren, Laufit, Ochles fien und Brandenburg. Da er aber eingewilliget batte, daß an Johann Suß fein konigliches Geleit gebrochen und biefer populare bobeimische Lehret, ein redlicher Eiferer wider Berberbniffe ber Rirche, ju Coftang les benbig verbrannt murbe, wurde Sigmund bem Bolf fo verhaßt, daß er einen achtzehnjährigen Rrieg wider Biffa, Protopius und andere huffitische Geerführer gu bestehen hatte, ebe er, in den letten Monaten feines Lebens, zu ruhigem Befit ber bobeimischen Krone tam. Eben biefer Fürft, nachdem er in ber Schlacht bei Die kopolis ben Waffen und Banden ber ofmanischen Turfen . und nachmals in hungarn einer traurigen Gefangnif, in welcher bie Großen ihn hielten, taum ent gangen, herrichte hier von bem an ruhiger, aber ohne

ii. Č. 1414:

340 XVII. Buch. Wie fich ber llebergang ber mittleren zeit u.
rühmliche Thaten gegen die turfische Macht. Der Berlust fast aller Emfunfte des teutschen Reichs und aus Bobeim, und die unruhige Stimmung der Bolfer, waren hindernisse, die kann ein großer Mann überwinden konnte. Der Geldmangel nothigte ihn, dem tapfern und klugen Burggrafen von Nürnberg, Friedrich von

- 1. C. Hohenzollern, mm 400,000 Mart das Kurfürstenthum
- 1417. Brandenburg zu verkaufen. So nahm er von Friedrich, Markgrafen zu Meißen, 100,000 Mark, um,
- n. C. nach Abgang ber fachfischen Rurfurften bom Sause Am
- 1421. halt, ohne Ruchicht auf die zu Lauenburg residirende Linie, ihm den Kurhut Sachsens aufzutragen. Um Geld veräußerte er an die Schweizer die habsburge
- n. C. fchen Grumniguter, welche fie auf feinen Befehl zu bet
- 14.15. Reichs handen erobert hatten. Bei dem allem wer Sigmund far herstellung der Ordnung in der Kirche und andere löbliche Unternehmungen so thatig, daß man sah, wie ihm für große Dinge nicht Wille, sondern Macht gedreche.

## Rap. 16.

### Defterreidifde Raifet.

- Die kaiserliche Gewalt, unter unglücklichen ober schwachen Fürsten ober durch einseitige Politik erniede
- u. C. get, erhob fich nach Sigmunde Tode nicht. Albrecht,
- 1437- Bergog zu Desterreich', ein herr von vielen guten Gegenschaften, war fein Gibam. Die hungarn machten

bei seiner Ardnung zu einer Bedingniß, daß er die Krone des tentschen Reichs nicht annehme; die teutsschen Sachen hatten seinen Schwiegervater zu oft an langerm Ausenthalte bei ihnen und an gehöriger Ausemerksamkeit auf die Fortschritte der Türken gehindert. Auch in Böheim wurde er zu einer Kapitulation gewähliget. Nachdem die Kurfürsten vergeblich den Markgrafen von Brandenburg zu Annahme der Krone geladen, geschah, daß, nach endlich ersolgter Einwilligung der Hungarn, doch auch diese auf dem Hanpt Albrechts vereiniget wurde. Kaum aber daß er den Türken gezeigt, wie er über die Gränze der Christenheit thätiger wachen wolle, so starb Albrecht.

In seinem Antheil der teutschen Erdlande, in sest nem Recht auf die Wahl zu den Königreichen Hungarn und Böheim, folgte der nach des Baters Tod gebohyme Ladislasi. Aber die Hungarn, welche eines mächtigen Mannes für den erschütterten Thron beduften, erwählten, mährend Ladislass Minderjährigkeit, den König in Polen Wladislass Einer der klüssten und muthvollesten böheimischen Sten, Georg Podiebradsty, bereinigte in Böheim die Wünsthe der herrschenden Fattion und der unpartheisschen Wohlgesinnten. Die tentssche Krone wurde dem Herzog von Desterreith, Friederich, ausgetragen, welcher von derzenigen Hälfte der teutschen Erblande, die seiner Linie zusam, wiederum ein gutes Theil seinem Bruder Albrecht abzutreten

n. e.

n. E. 1439.

n. E.

340 XVII. Buch. Wie fich ber lebergang ber mittlerenzeit u.
rühmliche Thaten gegen die turfische Macht. Der Berlust fast aller Einkunfte des tentschen Reichs und aus Böheim, und die unruhige Stimmung der Bolker, waren hinderniffe, die kann ein großer Mann überwinden konnte. Der Geldmangel nothigte ihn, dem tapsen und klugen Burggrafen von Nürnberg, Friedrich von

- w. E. Hohenzollern, mm 400,000 Mark das Kurfürstenthum
- 1417. Brandenburg zu verkaufen. So nahm er von Friedrich, Markgrafen zu Meißen, 100,000 Mark, mm,
- u. C. nach Abgang ber fachfischen Auffürsten vom Sause Am
- Pale, vhne Ruckficht auf die zu Lauenburg residirende Linie, ihm den Kurhut Sachsens aufzutragen. Um Geld veräußerte er an die Schweizer die habsburgi-
- n. C. fchen Smmmguter, welche fie auf feinen Befehl gu bo
- Peiche Handen erobert hatten. Bei dem allem wer Sigmund für Herstellung der Ordnung in der Kirche und andere labliche Unternehmungen so thatig, daß man sah, wie ihm für große Dinge nicht Wille, sondern Macht gedreche.

## Rap. 16.

### Defterreichifche Rattet.

Die kaiserliche Gewalt, unter unglucklichen ober schwachen Fürsten ober burch einseitige Politik erniedes get, erhob sich nach Sigmunds Tode nicht. Albrecht, herzog zu Desterreich, ein herr von vielen guten Es

1437. Herzog zu Defterreich', ein herr von vielen guten Er genschaften, mar fein Cidam. Die hungarn machtm

bei seiner Ardnung zu einer Bedingniß, daß er die Krone des tentschen Reichs nicht annehme; die teutsschen Sachen hatten seinen Schwiegervater zu oft an langerm Aufenthalte bei ihnen und an gehöriger Aufmerksamkeit auf die Fortschritte der Türken gehindert. Auch in Böheim wurde er zu einer Kapitulation gewähliget. Nachdem die Kurfürsten vergeblich den Markgrafen von Brandenburg zu Annahme der Krone geladen, geschah, daß, nach endlich erfolgter Einwilligung der Hungarn, doch auch diese auf dem Haupt Albrechts vereiniget wurde. Kaum aber daß er den Türken gezeigt, wie er über die Gränze der Christenheit thätiger wachen wolle, so starb Albrecht.

In seinem Antheil der teutschen Erdlande, in ses nem Recht auf die Wahl zu den Königreichen Hungarn und Böheim, folgte der nach des Baters Tod gebohrne Ladislas: Aber die Hungarn, welche eines mächtigen Wannes für den erschütterten Thron bedieften, erwählten, während Ladislass Minderjährigkeit, den König in Polen Wladislass Einer der klügsten und muthvolkesten böheimischen Sten, Georg Podiebradstry, bereinigte in Böheim die Wünsthe der herrschenden Fatzion und der unpartheisschen Wohlgesinnten. Die tentssich, ausgetragen, welcher von derzenigen Hälfte der teutschen Erblande, die seiner Linie zusam, wiedenmein gutes Theil seinem Bruder Albrecht abzutreten

1438.

n. E. 1439.

n. C.

342 XVII. Buch. Wie sich berliebergang der mittlerenzeit ic. hatte. Bei dieser Schwäche konnte nur der Name seie nes Hauses und die Meinung von seinem Charakter ihn zu der höchsten Burde empsehlen. Das mächtige Haus Luxemburg, unter den letzten Regierungen merklich gesschwächt, war ausgestorben; die Aurfürsten von der Pfalz, von Sachsen und von Brandenburg waren zu unternehmend oder zu surchtbar durch ihre Macht, um die Stimmen zu vereinigen: man wollte einen Kaiser, der keinen Gehorsam erzwingen könne

# Kap, 17,

### Reapolis und Sicilien.

Robert von Anjou, Konig zu Neapoils, war eis ner ber größten Surften, welche nach dem Untergang ber Raisermacht in Italien regiert haben. €. verfiel die Große feines Saufes durch die Leibenschaf-1343. ten ber Borfteber. Johanna, feine Entelin und Rachfolgerin, ließ ihren Gemahl, Undreas (von dem bunn. E. garischen Zweige ihres Saufes) ermurgen. Siedurch 1345. gog fie fich und ihrem Staat die Rache feines Brubers. Ronig Lubemige bes Großen, ju. Bergeblich mablte fie zwei andere Gemable, vergeblich suchte fie fich burch ben papstlichen Sof zu helfen. Die Blutrache traf fie burch ihren Better Karl, herzogen von Duraggo. 138s. nahm bas Ronigreich ein, und erwurgte fie.

> \*) Tantum ei parebant, quantum volebant; volebant gutem minimum; Aeneas Sylvius,

Er felbst wurde nach wenigen Jahren, da er suchte sich auf den hungarischen Thron zu schwingen, ermordet; Ludewig von Anjon, Bruder Karls des Weisen, Königes von Frankreich, adoptirter Sohn der unglucklichen Johanna, nahm Neapolis in Anspruch. Bergeblich; Lanzelot, Sohn Karls von Durazzo, entwischliche solche Eigenschaften eines Helden, daß er nicht nur von diesem Königreich jenem (nur schlauen und wollüstigen) Ludewig den bloßen Titel ließ, sondern sehr geschickt schien, ganz Italien zu vereinigen. Mitten im Lauf seiner Siege, ehe er noch sein vierzigstes Jahr erreicht, als er vor Perugia lag, verliedte sich Lanzelot in die Tochter eines dortigen Arztes, gab ihrem Baterlande hiefür den Frieden, und sie, nach dem Genuß der Lust, vergistete den Helben,

Seine Schwester und Nachfolgerin, die zweite Joshanna, liebte die Wissenschaften, wie jedes Vergnüsgen. Ihr Umgang mit Pandolfello Alop, einem Jüngsling bon geringer Gedurt, erregte Aergerniß und Neid. Genöthiget einen Gemahl zu wählen, gab sie ihre Hand einem französischen Prinzen, dem Grafen Jakob de la Marche. Dieser, kaum erst unter den Ariegern im Lande bekannt, ließ, im Vertrauen auf sie, sich zum König ausrusen. Die beleidigte Fürstin übergab ihre Rache dem tapfern Jakob Sforza von Cotignuola, welchen Muth, Geschick und Unternehmungsgeist von gemeinem Baurenstande zum Condottiere (Führer) ein

u. E. 1386.

n. C.

1415.

344 XVII. Buch. Wie sich der Nebergang der mittlerenzeit u.
ner jahlreichen, ihm einig ergebenen Rotte erhoben. Dieser vertrieb den Grafen de la Marche. Nach die sem; um der Königin wichtiger zu werben, verließ er ihren Dienst. Sie, anstatt ihn so theuer, als er wollte, zu kaufen, setzte Alsonso, König von Arragonien und Steilien, der den Zunamen des Weisen verdiente, zum Erben ein.
Der Widerstand jeuer Titularkönige vom hause

1420.

Anjou war zu schwaith; sie vermochten nur die nabere Provence zu behaupten. Alfonso, welcher wußte, wie bald sich der leidenschaftliche Hof zu Neapolis andem konnte, suchte sich der Burgen zu versichern, welche die Stadt und Meeresbucht beherrschen. Als Johanna dieses merkte, versöhnte sie sich mit Sforza, vertried n. C. 1424. die Arragonier und berief den Titularkönig Ludewig. n. C. 1435. Nach diesem gewann Alsonso ihre Sunst wieder; sie starb; er behauptete mit Gewalt sein, mehr oder weniger hültiges, Recht.

Neapolis und Sicilien wurden auf diese Beise, nach 173iahriger Trennung, vereiniget. Noch herrschte normannischer Freiheitsgeist in den Baronen und wichtigen Städten; so daß die Könige nicht ohne Parlamente Auslagen heben durften. In der Folge wurde die Reprösentantschaft der Municipalstädte der Hauptstädt überlassen. Es wurden die Auslagen auch nur zuf bestimmte Zeiten gestättet. Genommen wurden

Kap. 17. Reapolis und Sicilien. Kap. 18. Die Bapfte. 345 fie vom Ertrag ber Guter, nachmals von Saufern, endlich vom Verbranch, Brod, Fleisch, Kafe, Del.

## Rap. 18. Die Papste.

Die ju Abignon resibirenden Papfte ichienen bie Theilung ber Macht in Italien ju eigenem Bortheile gu beganftigen , und fich biedurch Anhanger gegen die Rais fer ju machen, ohne daß einer burch fich allgu furchte bar marc. Go bestätigte ber weise, in vielem vortrefs liche, Papft Benedictus XII. (Fournier) die Vermaly tung der herren, welche fich in den Stadten der hochs ften Macht angemaßt batten. Raifer Ludewig, vom haufe Baiern, mußte fich nicht beffer zu rachen, als baß er auch die bestätigte, welche Gleiches in papstlig chen Stadten gethan. In der That gefchah von bei ben Seiten, mas ohnebem nicht zu hindern mar. Deun auch Ludewig vermochte nicht, in Italien oberfte Gewalt wieder in Bartfamteit zu bringen. Bergeblich wurde er in der Lombardei etwas ohne die Bifconti, ober in Toscana ohne den Lucchefischen Helben, Cas Aruccio Caftracani, haben thun wollen.

Mehr und mehrzersiel Italien in kleine Staaten: in Modena befestigte sich bas noch regierende Haus Este; zu Mantua die Gonzaga; zu Berona und Pars ma die Scala; die Carrara zu Padua. Daß der Kd; nig von Bobein, Johann, an diesen Dingen Theil 846 XVII. Buch. Wie fich ber lebergang ber migtleren Beit u. nahm, und Brefcia und Bergamo eroberte, vermehrte bie Berwirrung; seine Absicht war, ben Waffen Lubewigs bas Uebergewicht zu entreißen, welches Goschicklichkeit ober Glück ihnen hatte geben konnen.

Hierauf machten sich die vom Hause Malatesta pu Herren: von Fano, Pefaro und Rimini; die anconitat nische Mark gehorchte den Montefeltro. Es würde zu weit führen, der Manfredi, der Aldosi, der Ordo laffi, der Polenta, iharakteristisch zu erwähnen, die alle in jenen Zeiten, jeder seines Vaterlandes, oft Böter, oft Unterdrücker, manchmals beides nach einander, gewesen.

n, €, 1347, Die Colonna und Orsini stritten um die Oberhand in der Stadt Rom. Indes versuchte Nikolaus Riemi, ein Mann vom Bolk, durch die Alten begeistert, die Befreiung Roms durch Errichtung eines Bolkstride nates. Das römische Bolk, für einen so geliebten Namen, ergriff die Wassen; das Capitolium wurde eingenommen, die Feinde der Freiheit Gertrieben. Riew zi war ein Mann von Muth und gerecht; man er wartete die Wiedererscheinung der altrömischen Iw geud. Unversehens, als wenn die Anstrengung ihn wschöpft, als wenn die Größe des Gedankens ihn nie dergedrückt hätte \*), nahm er die Flucht. Karl IV. sandte ihn gefangen dem Papst. Nach ihm versucht Francesco Baroncegli das Werk zu behaupten; diesen

\*) Invilito sotto tante peso; Machiavelli.

ju stören, sandte der papstliche Hof felber den Rienzi jurud; worauf durch diesen der Baroncegli, er selbst aber in einem Aufstande von den Colonna erschlagen wurde. In der außersten Berwirrung sandte Papst Clemens VI. (Roger) vier Cardinale zu Herstellung der Ordnung. Dieses geschah kurz vor dem Jubeljahr; da denn das Volk, auf daß das Jubeljahr nicht nach Avignon verlegt werde und ihm der Gewinn ents gehe, sich alles gefallen ließ.

Nach dem Jubeljahr fuhren die Berren ber Stadte. und Burgen in ihren Sehden fort; überhaupt verwib berten bie Sitten: fur nichts mar Gefühl, als fur Sinnenluft; Gerechtigfeit und Mitleiden vermochten nichts, fobald vortheilhaft ichien, mitten unter freundschaftlis der Mahlzeit Nebenbubler der Macht erwurgen, ober bergiften ju laffen, gegen Feinde oder furchtbare Burger die großen Sunde zu begen, von welchen begleitet Barnaba Bisconti burch die Gaffen Mailands ging, in finftern Thurmen einen Ugolino und fein ganges Saus verhungern und von Wurmern freffen zu laffen. Es war eine Seldenzeit, wie die der Atriden. nangwiffenschaft bestand in Rauberei, Die Politik in Meineid; Die Waffen wußten fie weniger gut im Felbe ju fuhren, als wenn fe diefelbe als Senker brauchten. Italien feufzte nach ber Gegenwart eines Papftes, beffen humaner Ginfing bie Grauel mindere. Diefes n. C. 1376. 348 XVII. Buch. Bie fich ber Uebergang ber mittleren Beitu. bewog den wohlmeinenden Papft Gregorius XI., Ele mens des VI. Neffen, fich nach Rom zu begeben.

**18**. €.

Der Unftern, welcher im gangen vierzehenden Jahr bundert das Papfithum verfolgte, wollte, bag Grego rius bald nach diefem ftarb, und bie Cardinale fich nicht vereinigen konnten , ob , nach bem Dillen be brobenden Bolfe, ein Stalianer, ober ob, nach bem Wunfch ber mehreren Wahlherren, ein Fraugofe zu er boben fene. Zwei Cardinale schlugen die schwere Bur be aus; einer, Donato, von Benedig, ein fehr alta Mann, wurde als Urbanus VI. dem Bolf Man fagt, er habe versprochen, die Krone in weniget Sagen wieder abzulegen; aber er, ein herrschfüchtiger, ftrenger Mann, habe unternommen, wider ben Bib len ber machtigften Cardinale zu regieren; habe biefe auf alle Urt bedrohet und erniedriget, und hiedurch eine Berfchworung veranlaffet. Diefe mar ihm ermunich ter Unlaß zu Gefangennehmung aller verbachtigen Car binale, Ergbischofe und Pralaten. Die, welche ent famen, versammelten sich ju Fondi, und, nach bem Gutachten des neapolitanischen Rechtsgelehrten Rie colo Spinelli , fchritten fie ju einer neuen Babl. Ott fiel auf ben Cardinal Robert, letten Sprogling be alten Geschlechtes ber Grafen von Genevois. Œ nannte fich Clemens VII., und begab fich nach Abig non, welche Stadt nicht nur 70 Jahre lang bie Refv beng ber Papfte, fonbern burch Raufcontract nun be

Eigenthum war. Urbanus ließ die gefangenen Cardinale fürchterlich foltern, die meisten hinrichten.

Die abendlandische Christenheit partheicte fich; ein Papit verflucte den andern, und erkannte feinen Uns hang zu höllischen Flammen. Lang und vergeblich ere boben die rechtschaffensten und einsichtsvollesten Manner ihre Stimme wiber die Verderbniff der Kirche. ner ber ersten, welche auf ein allgemeines Concilium antrugen , war ein Teutscher, Beinrich von Langenftein aus Beffen , Lehrer gu Wien. Bu gleicher Zeit blubete der scharffinnige und redliche Pierre d'Ailly; der bei redte und muthvolle Gerson, der aus Kranfreich vertrieben murde, weit sein gerechter Sinn fich vor keinem Großen beugte, der feine und wohlmeinende Nicolans be Clemangis, befferer Jahrhunderte murdig. Oft ernannten beide Papfte verschiedene Personen fur dieselbe Rirche; gern murbe jedes Lafter vergeben, wenn die Sunder fich ber Obedienz bes einen ober andern fuge Bur felbigen Beit ermordete Giovanni Galeaggo Bisconti zu Mailand feinen Dheim; jein eigener Sohn Biovanni Maria fiel burch Verschworung; wir faben Johannna gu Reapolis ermurgt; gang Stalien mar bie Beute frangolischer, teutscher, englischer und inlandie icher Rottenführer.

350 XVII, Bud). Wie fich ber Uebergang der mittleren Beitu.

### Rap. 19.

#### Die Concilien.

n. C. So viele Aergernisse und Uebel veranlaßten, daß 1409. Bu Pisa ein Concilium gehalten wurde. Dieses env seize beibe Papste und erwählte einen alten, aus Kreugebürtigen, Prälaten, Alexander V. (Filardi), von züglich auf Vetrieb des neapolitanischen Carbinals Balbassare Cossa, welchen Muth und Talente der größtm und ärgsten Dinge fähig machten.

Die andern Papite und ihre Unbanger weigerte fich, bem pifanischen Ausspruch zu gehorchen; so baf brei Papite bie Berwirrung vergrößerten. Da nach weniger als einem Sabr Alexander ftarb, folgte ibm Johann XXIII., obermahnter Coffa. Die zahlreichen, wohl angeführten Schaaren Ronig Lancelot's nothigten ihn, Rom zu verlaffen. Don Feinden verfolgt, von einem großen Theil der Kirche verworfen, mandte a fich an den teutschen Konig, Sigmund. einander zu Mantud, und beschloffen bas bierauf # Coffanz am Bobenfee berfammelte Concilium. 30 bann hoffte bon diefem Beftatigung und Rube. Da borberofterreichische Bergog Friedrich, fein Freund, go wahrte ihm Sicherheit feiner Reife. 3n gang Stalien, im Reich, in Frankreich, in England, im Norben, in Polen, Bobeim, Sungarn, ju Ronftantinopel, wur

ben Reprafentanten ber Rirche, und Gefandte ber Sav

n. E.

14103

n. C. 1414. fer, Konige, herren, Stadte und Universitäten für bie allgemeine Versammlung ber chrifflichen Welt zahle reich ernannt.

Balb nachbem bie Berathschlagungen eingeleitet worden, offenbarte fich die Unmbglichkeit einer Rirdenvereinigung, wenn die Papfte nicht alle drei die Burde aufgeben und eine freie neue Wahl borgenommen werde. Bu erfterm Schritt wollte fich feiner ents foliegen; aber Gregorius XII. (Corrari) war zu Rimini, Benedictus XIII. (Lund) in Spanien, am barteften die Lage des dem Concilium beimohnenden Jos banns, der mehr und mehr überzeugt murde, wie viel ernster und geiftlicher die nordischen Pralaten eine Ungelegenheit nahmen, von der er wohl gehofft hatte, daß Ueberredung und Geschenke fie zu feinem Bortheil ents scheiden murben. Er beschloß, fich zu entfernen; er wußte, bag die feierlichsten Buficherungen bem Borwand ober Grundfat des gemeinen Wohls aufgeopfert werden wurden. Ueberhaupt ichien die Berfammlung icon durch ihre Große benjenigen Bewegungen unterworfen, welche eine Bolkemenge zu Gewaltthatigkeiten verleiten. Man rechnete die vorhandenen Cardinale, Erzbischofe und Bischofe auf 346, die Pralaten, Lebter und Meifter verschiedener Biffenschaften und freien Kunfte zu 564, auf 1600 die Menge ber Fürsten, Grad fen, herren und Ritter.

Bei folden Umftanden rettete fich Johann , ba ein

\$52 XVII. Buch. Bie fich ber Uebergang ber mittleren Zeitu.

Ritterspiel die ganze Stadt beschäftigte, heimlich nach Schaffhausen, einer österreichischen Stadt. Abende eilte der Herzog ihm nach. Der Schrecken der Bersammlung, die ihre Vereitelung fürchtete, war so groß, als die Wuth des Bolks. In der Nacht entwichen alle Italianer und Desterreicher. Un den Papst und herzog wurden Gesandte geschickt. Da sie nicht wieder kamen, erklärte das Concilium, daß seine Schlüsse nichts desto weniger die Stimme der Kirche wären, und sie vereinigen und reformiren sollen. Gegen den herzog wurde der Bann gesprochen, der König erklärte ihn in die Acht.

Als Friedrich aller seiner Lande verlustig erklatt, und alle mit ihm bestehenden Berbindlichkeiten ausgo hoben wurden, überall sich Abfall außerte, und der Burggraf zu Nürnberg Friedrich (Stammvater der Könige in Preußen) sich an die Spitze einer kleinen Reichstereutionsarmee stellte, wußte der König, durch den Einsluß Berns, auch die Schweizer wider Friedrich aufzuhringen; hiedurch gingen die Stammgüter in Thurgau und Aargau verloren. Die Gelegenheit schien zu gut, mit Beistimmung und auf wiederholte Beschledes Reichsoberhanptes und der Kirche der Macht von Hardon wurde gendthiget, sich zu unterwerfen. Da Herzog wurde gendthiget, sich zu unterwerfen. In hann, dem die Berachtung aller Religion, Zügellosseiten mit Jünglingen und Ronnen, und jedes Laster

bffentlich borgeworfen wurde, tam, nach feiner Absetzung, in die Bermahrung des Kurfurften von bet Pfalz. Nach einigen Jahren wurde er in Freiheit gefest, erwarb von feinem Rachfolger einen Cardinals but und ftarb zu Rlereng.

Indes unterwarf fich Gregorius XII.; und als Benedictus, beffen Eigenfinn unüberwindlich mar, bom Concilium entfest worden, flieg Otto Colonna, ein Mann bon großer Rlugbeit, unter bem Ramen Dartipus V., auf ben beiligen Stubl. Mit guter Manier wußte er meift allem auszuweichen, was die verfams melte Kirche zu Ginschränfung ber papftlichen Gewalt vorhatte. Doch ichien die bisher patriarchalische, wo nicht monarchische, Rirchenverfassung burch bie Ginführung regelmäßiger Concilien, je zu zehen Sahren, eine aristofratische Korm zu bekommen.

So lang Martinus lebte, wußte er bie Burfund biefer Weranderung unmerklich ju machen. Mle Enges nius IV. (Condulmere) mit bem Concilium bon Bafel in Uneinigkeit fiel, fette ihm diefes einen anbern Papit entgegen, ben etften Bergog bon Sabonen, ber nach Niederlegung feiner Regierung ju Ripaille am Genferfee in reizender Ginsamteit wohnte. Er nannte fich Relix ben V. Engenius fette ben Bafeler Batern das zu Kerrara, und nachmals Florenz, berfammelte Concilium, und bas große Berbienft entgegen, bag, indef jene ibn abfehren, er mit großen Untoften die n. C. 1438.

1439.

354 XVII. Buch. Wie fich ber Uebergang ber mittleren Beit u.

Bereinigung der griechischen und romischen Kirche be würkte. In der That ließ der konstantinopolitanische Kaiser, Johannes Palaologus, der mit vielen Geistlichen zu Florenz war, den Bergleich sich gefallen; von dem an ist, besonders in den westlichen Ländern, eine der griechischen Kirche zugethane Parthei, welche die unirte genannt wird. Das Coneilium zu Basel wurde durch Kriegsunruhen genothiget, nach Lausanue zu fliehen; der Kaiser entzog ihm den Schirm seines Ansehens. Doch erlebte erst Nicolans V. (Sarzano), das die Trennung durch die Massaung des Giedenvorz

n. C. 1449. baß die Trennung durch die Mäßigung des Gegenpapun. C. 1451. sies geheilt wurde; Felix V. karb als Dekanus des Collegiums der Cardinale. Bon dem an wurden die Concilien unterlassen; die Sindrucke, welche sie zum Nachtheil Roms gegeben hatten, blieben und entwicketen sich. Alle Papste, Ginen ausgenommen, wurden von dem an aus italianischer Nation gewählts sie kannten besser die Politik ihres Laudes, sie gründeten weltsiche Macht im Kirchenstaat, aber die auswärtigen Bolker

wurden ihnen fremder.

والإن ويعوروا والور

Rap. 20.

### florens

34 Florent, wo wir gesehen haben, daß Burger geschlechter über die Eblen mehr und mehr fiegten, nahm die Eifersucht der Partheien so überhand, daß zu Nettung des gemeinen Wesens erforderlich schien,

feine Berwaltung einem Auslander aufzutragen. Babl fiel auf Balther, von dem frangofischen Saufe Brienne, welches in ben Unfallen bes griechischen Reichs bie Berrichaft über Uthen erworben hatte. Bald aber ließ Balther von ben Edlen fich bereden, daß, wenn er bie machtigen Burgerfamilien, (Die Altoviti, Die Ruccellai) bemuthigte, ihm mbalich werden burfte. unumschrantte Macht zu erwerben. Die Unterbruckung biefer beneideten Manner gefiel bem Pobel; fie abet faben fich verlohren, und bereueten, ben freinden Berrit berufen zu haben; fie fingent an, dem Abel zu febmeis dein; viele pflanzten über ihre Sausthuren Wappen ebler Grichlechter, als begaben fie fich in ihre Clientel; wenn die Eblen ritten, borten fie Burufungen, Die fie an ihre Bater, Stifter ber florentinischen Kreibeit, erinuerten. Als bei birfer Stimmung der Bergog unbefchrantte Macht formlich begehrte, stellte die Regies rung ihm vor: "wie eine folthe zu Klorenz unerhort. "bingegen ber Ramte Freiheit beliebt and verehrt fen ! Steine Beit, feine Gewalt tonne bas Gefühl biefer Menteren tilgen, fein Berbienft eines Ginigen fur fie "ichablos finlten; feber offentliche Plat, ble Gerichts "ftable, Die Stanbarten", bie Banner, unterhalten bicfe "Erinnerung; wer gegen ben Willen eines Bolte Bert Jenn wolle, werde et nie lange fenn." Er erwiederte!",, baß feine Freiheit fenn tonne, wo Partheiung "berricht; fein Buftand fen ungludlicher ale Unruhen."

n. E. 1342. 336 XVII. Buch. Wie fich ber lebergang ber mittleren Beitu. Als die Gemeinde berufen wurde, und die Regierung vortrug, dem Herzog unumschränkte Gemalt für Ein Jahr aufzuträgen, rief bet Pobel: "Für immer!" (Er hatte keinen andern Wunsch als die Herabsetzung der herrschenden Geschlechter).

Mun wurde ber Staatevallaft ihm übergeben, überall erschienen seine Wappen, wo vormals die der Stadt. Er (unter bem Schein ber Partheierbitterung porzutommen) verbot bas Tragen ber Baffen. auf erbobete er Die Abgaben. Geringe Leute murben beschenkt und erhoben, bie, so durch sich etwas maren, um geringe Sehler mit Stolz und Strenge beftraft; eine Menge Frangofen gu Burgern aufgenommen. Ibre Sitten fiengen an ju berrichen. Der Bergog umgab fich mit einer Leibwache. Zweimal berschwuren Cole und alte Burgerfamilien Die Berftellung ber Berfaffung; einmal auch handwerter, welche burch ben Kall bes Debits der Arbeit litten. Gelbft der Erzbischof Accia jouli, anfange Freund bee Sergoge, nahm Theil an einer biefer Unterftehmungen. Furcht ober Gigennut verriethen fie. Da berief ber gurft, als um Rath, 300 von ben angeschenften Mannern auf ben Dallaft; er mollte, fich ihrer Perfonen berfichern, indes er feine Leute jufammenzog. Gie aber, Die jenes borfaben, ermabnten einander, "bie Waffen in ber Sand rubm "lich fur Floreng gu fferben." Eble, Burger und Bandwerter liefen aufammem. Um neun Ubr Dor

gens rannten einige auf den großen Plat, "Allarm "für die Freiheit" rufend. Also eilten alle Viertheile auf die gewohnten Posten; die dem Pallast zulausenden Franzosen wurden in den Gassen erschlagen; einer vom Hause Medicis führte gegen den Herzog an, der, nach Verlust seiner besten Leute, gendthiget wurde zu capituliren. Dieses geschah unter Vermittelung der Gesandten von Siena und anderer zufällig anwesenden Fremden. Wilhelm von Scesi, dessen er sich zur Unterdückung bedient, wurde ausgeliesert, und hingerichtet; Jugend und Schänheit retteten seinen Sohn nicht; sie wurden beide zerrissen; indest der Pohel sie grauf im mishandelte, kamen die Großen mit dem Herzog überein, daß er schnell, doch sicher, die Stadt verließ.

Die Vorsteher suchten die burch haß ber Dienste barkeit hergestellte Versassung durch Freiheitessinn fest zu gründen; zu Stadt und kand wurde neue Freiheit ausgerusen. Ein dritter Theil der Memter und eine halfte der untergeordneten Stellen wurde den alten Geschlechtern porbehalten. Glüdliche Republik, wenu letztere den achten Geist republikanischer Gleichheit anzunehmen gewußt hatten! Sie zeigten bald im Umsgang so wenige Achtung für andere, daß die Bürgersschaft, sich gefäuscht glaubend, aufs neue zu den Wafsen griff, die großen Burgen zerstörte, und der ganzen Regierung sich ausschließlich bemächtigte. Bon dem

358 XVII. Buch, Wie fich der Uebergang der mittleren Zeitze. an wurde, wer nach Stellen trachtete, zu popularem Leben genothiget; Liebe der Waffen und hoheres Selbst gefühl vorlohren sich.

Bald nachdem die durch Fleiß und Sandel bereicherten Burger fich ber herrschaft bemachtiget, murbe pon einigen Chrgeizigen dem gemeinen Bolt begreiflich gemacht, baß Menge und Muth Macht, Reichthum und alles geben. Daher andere Aufruhren, wo mande mal reiche Baufer geplundert murden. Gleichwie eine bofe That oft im Leben die andere herbeifuhrt, fo murbe nothig befunden, die Verfaffung umzukehren, auf daß bie Beleidigten fich nicht rachen konnen. Da der ge meine Mann nichte zu verlieren hatte, magte er alles; ba in friedlichen Runften erzogene Manner die Regie rung fuhrten, bewies diese weniger Muth als die bor maligen Berren, fondern mar fur Gelber und Lebens bequemlichkeiten beforgter. Hiedurch kam die Dberband in die Macht des Pobels.

Als die Edlen burch Gewalt und gute Anführung die Gibellinen vertrieben, war offenbarer Krieg: als Burgergeschlechter die Regierung übernahmen, blübe ten die Künste des Friedens. Nun der ganz gemeine Mann herrschte, wurde alles feil; die armen, dennoch stolzen, Regenten suchten in einem ihre Kräfte über steigenden Auswande den ihrer Geburt abgehenden Glanz.

#### Rap. 21.

#### Cofimo be Medicis,

Da erbob fich ein freigebiger Mann, far ben fie bald alles, was er wollte, thaten. Cosimo von Mebicis mar aus einer alten Kamilie, welche, als zu Ronstantinopel die lateinischen Raifer regierten, in Griechenland geblubet haben foll, und in Florenz burch große Vorsteher einen verehrten Namen betam. 30. bann, fein Bater, ein fanfter und kluger Manu, mar Bannertrager (Gonfaloniere) ber Republik in ihrem Krieg wider den Herzog von Mailand Filippo. Bab. rend diefem Rrieg baufte fich in brei Jahren eine Staats schuld von 3,600,000 Sendi, für eine folche Stadt in bamaligen Beiten eine faum erschwingliche Gumma Da fchlug Johann von Medicis eine Auflage vor, die von ben Intereffen ber Capitalien, alfo auf feine und ber bemittelten Burger Untoften, bezahlt merben folle. Diese Aufopferung erwarb ihm die Liebe des genteinen Manne, welche die Gifersucht von feines gleichen nach fich zog. Er aber blieb von allen Memtern entfernt. welche ihm den Schein befondern Ansehens und Ginflusfes hatten geben konnen. Geinen beiben Gobnen fagte er, bei herannahendem Tod : "ich hinterlaffe euch eis anen allgemein verehrten und geliebten Ramen nebit seinem mohl erworbenen Reichthum; halter euch in "Entfernung von Staatsmurben, worin man glau-"ben tonnte, daß eure Dacht ober cuer Gelb. ons

360 XVII. Buch. Bie fich ber lebergang ber mittleren Beitu.

"Recht beugen mochte; nehmt an, was euch aufge "tragen wird, ohne etwas zu suchen; hutet euch vor "aller Theilnehmung an den Partheiungen." Er start, 68 Jahre alt; Cosimo und Lorenzo, seine Sohne, wurben zu seiner Beerdigung von 26 Personen des Haufes Medicis, der ganzen Regierung und allen anwesenden Gesandten der auswärtigen Mächte begleitet.

hierauf war Cosimo ber reichste Pribatmann in Italien; 128 Sandelshäufer in Europa, Afien und Afrita murben auf feinen Namen geführt. lichen unterschied er fich nicht; eine berrliche Tafel batte er; ein haus, bas Bedürftigen und Unglücklichen of fen, bas der Aufenthalt von Gelehrten und von den cultivirteften Mannern mar. Faft alle Mitglieder ba Regierung unterftutte er, manchmal ebe fie es begehr gen, mit feinem Reichthum; Diefes hielt er fo geheim, baß felbst fein Sohn es erft nach seinem Tode fand. Den Geiftlichen gefiel, baf er Rirchen, Altare und Albster ftiftete, oder begabte. Die handwerker verband er fich burch ben Berdienst, welchen er fie bei bem Bau, seines Pallastes und vier geschmachvoller Lufthau fer finden ließ; diese Bauten tofteten 700,000 Scubi. Die gange Chriftenheit vernahm ben Ruhm feiner Bobb thatigfeit, als er fur die jum beil. Grab mallfahrten ben Pilgrime ju Jerusalem ein Spital bauen ließ. Alle Gelehrte verehrten ben Mann, welcher felbft für die Universität Padua eine vortreffliche Biblidthet errichtete,

Indes Cofimo allem Bolt beliebt murbe, fann Rinaldo begli Albizi Tag und Nacht auf Mittel, ibn ju fturgen. Er bezahlte Die Schulben, welche ben Bernardo Guadagni (Cosimo's Feind) verhindert hate ten, Gonfaloniere zu werben. Gobald er biefen Mann in die Burbe gebracht, lag er ihm an, bas Baterland bon einem Burger ju befreien, welcher es um bie Freiheit wirklich tausche. Cosimo murbe, unter verschiedenem Bormand, bor die Regierung citirt, und sobald er in den Staatspallaft tam, arretirt. bo's Parthei rief tumultuarisch bas Bolt zusammen, schreckte es durch Besorgniffe, und bewog baffelbe, zweihundert Staatsreformatoren zu seten. Db Cosimo ju verbannen ober ju tobten fen, barüber maren feine Keinde uneine. Er, ba er bie Sturmglode, bas Baffengeklirre, ben Larm ber Gegner borte, furchtete nicht sowohl hinrichtung ale Gift; vier Tage enthielt er fich aller Speife. Oft wurde Francesco Malevolti, der ihn in Bermahrung hielt, von feinen Feinden, im Namen ber Regierung, ersucht, mit fcnellem Gift Florenz von großen Gefahren und den Gefangenen von langerer Kurcht ju befreien; er aber fprach : ,, ich bin "ein guter Ebelmann von Siena, ber Bebante einer "ehrlosen That ift meiner Seele fremb." Er ging zu Cofimo, fand ibu erschopft und betrubt, und fprach ju ihm: "Bebenket mein herr Cosimo, daß ich Males "bolti bin, fo unfabig schlecht zu handeln, ale bie zu

360 XVII. Buch. Wie sich ber 1º agang ber mittleren Beit uc. "Recht beugen mbsumuthen mochten: effet: "tragen wird nicht der Reffe des frommen ,, aller Theilr pen ibr gefannt babt! " Cofimo ab ihn an, umarmte ihn; af nun. 68 Jahre o' abielt ein beluftigender Mann, Better ben ju f oloniere, die Erlaubniß, mit Cofimo und Medir' no general zu speisen. Cosimo fließ heimlich Ger Malevolti an, jum Beichen, baß er ihn mit jenem Diefen gewann er durch große Bufagen,

und einen Zeddul von 1100 Scudi, ben er ihm fogleich ausstellte. Der Gonfaloniere berief bes Bolf, und Cosimo (bas wollte er) wurde von der Todesgefahr befreit, und auf gewisse Jahre (er und alle Medicis) von Klorenz verwiesen. Der Gonfaloniere wurde von

beiben Partheien belohnt.

Wie zu Lacedamon Alcibiades, so und mit größer rer Ehrerbietung wurde zu Benedig der weisere Cosimo empfangen, und von dem Senat über die größten Diw ge zu Rath gezogen. Biele italianische Fürsten erboten sich, ihn zurück zu führen; er erklarte, daß er dem Baterland alles vergebe. Als er zurückberusen wurde, n. C. 1430. zeigte er sich so ebel wie in ahnlichen Umständen Reetellus.

Ein Jahr nach feiner Entfernung hatte Rinaldo Albigi, ba er wegen migbrauchter Macht vorgeforbert wurde, ben großen Platz mit Bewaffneten besetzt und die Regierung genothiget, in dem Pallast Bertheibigungs 21. Cosimo de Medicis. Kap. 22. Literatur. 363

Ju treffen. Judeffen der anwesende Papst Euges Stillstand vermittelte, rief die Regierung dis ichaft aus dem Pistolesergeburge zu Hulfe. Nachts in sie in die Stadt. Als die Gemeinde versammelt wurde, trug die Regierung unter allgemeinem Beisall die Zurückberusung des Cosimo vor; alle seine Feindo wurden vertrieden. Das ganze Bolk nannte ihn Raster des Naterlandes, Italien und die Nachwelt Cosimo den Großen. Er würkte von dem an in allen Geschäften, noch behutsamer als vormals; er war herr zu Florenz und schien ein Bürger, andern gleich; Fürsten suchen seine Töchter, er verheirathete sie in vaterländische Häuser. Diesen Ansang nahm zu Florenz die Herrschaft von Mediese.

### Rap. 22. Literatur.

Ihr und ihrer Mitburger Geift und Reichthum war allen Nationen wohlthatig, und aufs neue bewies eine kleine Republik, daß Liebe des Guten, Wahren und Schanen der ohnmachtigsten Stadt einen Glanz geben, ber Mongrehien vor ihr verdunkelt.

Die Wiffenschaften und Kunfte kommen ans dem Siden; Finsterniß bebeckte die Lander der Teutschen, als im Zeitalter der Ottone einige Monche und einige vornehme Manner classische Autoren über die Alpen brachten; und bald verstummten die Musen vor dem

864 XVII.Buch. Wie sich der Uebergang der mittleren Beltu.

1

ABaffengerausch. In Stalien war damals der Unge nannte, welcher ben ersten Berengar, nach diesem Domnizo, ber die Grafin Mathildis besang, und vers schiedene andere, nicht schlechte, lateinische Dichter.

Alle über ben Trummern ber Kaisermacht Rembliten aufblüheten, und Rlugheit und Beredsankit jedem den Weg der erften Stellen offnete, bildete sich, querft in Italien, eine schone Muttersprache.

3met 'Bege murben ju Bervolltommnung ber Renntniffe eingeschlagen: einige cultivirten abstract Biffenschaften, und wenn man bas Genie nach fich, nicht nach feiner burch Zeitumftanbe veranlaßten, Am wendung ichaten foll, fo muß man ben großen Beift eines Thomas von Aquino verehren, ber ein Wunder feiner Zeit und ein Lehrer vieler Generationen mar. Phyfit und Chemie murben noch in geheimnisvollen Ion, fast wie Magie porgetragen; in Teutschland war ber Zeitgenoffe Roger Bacons, Albrecht Groß, Magnus genannt, von Lauingen an der Donau, eine Beitlang Bifchof ju Regensburg, ber erfte, ber bie Aufmerkfamteit auf folche Begenftande lentte. nach biefem fette Peter von Upone Italien in Erftan nen : ibn batten fieben Beifter in ben fieben freien Runften unterrichtet; er hielt fie in ein Eruftall gezaubent Alles Geld, was er ausgegeben, tam in feine Tafche jurud (begreiflich), ba biefer Argt fur jeben Befuch außer ber Stadt, 150 Pfund, und bon bem franten

Papst Honorius IV. täglich vierhundert Dukaten sich bezahlen ließ). In der That verstanden die meisten seine Bildersprache und Einfälle nicht, und er sollte von der Inquisition gegriffen werden, als er das Gluck hatte zu sterben; worauf sein Wild verbrannt, sein Leichnam von seiner Geliedten heitnlich beerdiget wurde.

Indest tiefsinnige Geister durch diese dunkele Resgionen ungewisse Wege suchten, beschäftigten sich weissere Florentiner mit Ausbildung der italianischen Sprache. Im Ansang des vierzehenden Jahrhundertes schried Dante, von dem edlen Hause der Alighieri, die "divina Commedia" mit aller Majestät und Rühnheit, welche an den Alten und Milton bewundert wird, ein Werk voll Geist und Feuer, voll Liebe des Vaterlandes und wahrer Tugend; das älteste in neuern Sprachen, welches man den Alten zu vergleichen wagt. Er ist ungleich, oft sündiget er wider den guten Geschmack, und trägt Spuren der Barbarei; nie ist er gemein oder niedrig, er verliert sich nur durch die Höhe des edlen Schwungs. 66 Jahre lebte Dante; 20 nachdem et von Florenz vertrieben worden; er starb zu Rabenna.

Schon begeisterten die Alten, und bald Laura, seinen Mitburger, Francesch Petrarca. Vergeblich verbrannte ihm der zornige Bater die alten Dichter und Redner; ihn hatte die Vorsehung auserwählt, der Sprache seiner Nation die schonste Cultur, und eine

n. E.

366 XVII. Buch. Wie fich berliebergang ber mittleren Beitu. pfindsamen Lefern in allen Sahrhunderten bas feinfte Bergnugen zu geben. Gein, vom Gefühl ber politifchen Unfalle des Zeitaltere burchdrungener, Beift machte thn jum Redner; Laura, jum Dichter; Laura, die Tochter bes Rittere von Noves, die Gemablin hugons von Cabe, beren Liebe er im Thal Bauclufe im einfamen Saufe an der herrlichen Quelle durch unsterbliche Gefange ver ewigte. Nachdem' er ben Ueberwinder von Karthago befunden, wetteiferte Rom und Paris, wo man burd proffere Ehrenbezeugungen bas lebhaftefte Gefühl feines Berdienstes bezeugen konnte. In bem 37ften Sahr feines Alters wirde er auf dem Capitolium mit Lorber gefront. Bu Mantua fant ibn Ralfer Rarl IV., und bat ibn, auf bem Bug nach Rom ibn zu begleiten: "d , ift mir nicht genug," fagte Rarl, "baß ich Rom fo "be; mit Deinen Augen will ich es feben." rentiner, in beren Unruhen feine Famille vertriebet worden, ließen ihm durch Boccacio fagen, daß die Republit ihm bas eingezogene Bermbgen gurudgeba

k. C. 1373. Petrarea starb , ba er 74 Jahre alt war.

Auch Giovanni Baccacio war - ber Cohn eine Norentinischen Raufmamis. Die Menschen bestimmte ihn zum Raufmann ober zu einem Lehrer der geiftliche Rechte: die Natur zur Geisel ber menschlichen Thor Much er fing an, in Berfen in bichten, bil heiten. er die bes Petrarca fah; worduf er bie feinigen vet Run bilbere Boccario eine Drofe, fo einfad

und lebhaft wie die schönsten Werke der Griechen; et führte diese Musen vom Parnassus in den Kreis der Gesellschaft herab. Er ist wortreich und bisweilen et was unzüchtig, aber das Decamerone wird in allen Jahrhunderten ein Meisterstück bleiben. Sen dieser Boccacio that für die griechische Literatur, was Petrarca für die lateinische. Constantinus Lascaris urtheilt mit Recht, daß er in Beredtsamkeit keinem Griechen nachesteht, und daß die hundert Mährchen die Werke von hundert Dichtern auswiegen.

† 4. E. 1375. 1

Rach biefen großen Mannern waren anderthalbe bundert Jahre lang die Staatsfecretare von Floreng, ober des Vapftes, oder die Erzieher und Freunde der Medicie, die iconften Schriftfteller und beften Redner. So Coluccio, von welchem der Herzog von Mailand flagte, er habe als Staatssecretar von Flotenz burch feine Reder ihm mehr geschadet, als die Waffen anderts halbtaufend florentinischer Ritter; der erfte Aretino, Leonardo Bruni, der griechisch und lateinisch wie einer ber Alten fcbrieb, und einer ber fruheften guten Ge blebtschreiber in Italien war; fein Rachfolger, Karl, ind Francesco Poggio, auch Verfasser einer Geschichte, besonders aber herrlicher Briefe voll antiker Weisheitund einer ber edelften Berfteller bes guten Gefchmadet ber Ritter Accialotti, in Rechten ber Rurft ber Gpis findigfeiten genannt, welcher in hohem Alter feinen Rehrstuhl zu Siena feufzend verließ, als ihm begegnete.

368 XVII. Buch. Die fich derliebergang ber mittleren Beitu.

nur vierzig Zuhörer zu haben; Barzizio, durch welchen Cicero wieder ausledte; der gelehrte Francesco Barbaro, welcher für die Benetianer Brescia gegen die mailandischen Wassen, in Zeiten von Pest und Austruhr, dersocht; der allen, Aeneas Sylvius Piccolomini. In seiner Jugend mit dem übrigen Abel von Siena vertrieben, legte er sich auf die erste der Künste, den Landbau; er wurde Secretär einiger Cardinallegaten, der Kirchenversammlung zu Basel und Kaiser Friedrichs III., Cardinal, zulest Papst (Pins II.). In seinen Schriften glanzt ein lebhafter und angenehmer Geist, sie haben die Grazie des Alterthums.

Indes durch diese berühmten Mainer die Morgen rothe des guten Geschmacks dusging, fanden Griechen, mit Schätzen antiker Literatur von Konstantinopel sliebend, ben Cosimo von Medicis liebreiche Aufnahme. Iene Schriften der alten Griechen, welche Boccacis lieben gelehrt, lehrte der Ritter Manuel Chrysoloras lesen und verstehen. Hierauf unterrichtete Johannes Argyropulus den Sohn und Enkel des Cosimo. Edd War Argyropulus wegen des Glanzes, den eine Reih größer Boraltern giebt, moralisch aber fast mehr al er es hatte seyn sollen, da er seine Ueberschung platenischer Schriften verbrannte, um den weniger wohl gerathenen seines Freundes, Theodorus von Gaza, keinen Abbruch zu thun. Auch Theodorus war eines der wenigen, welche nicht aus Gewinnsucht, oder

Rap. 22. Literatur. Rap. 23. Benebig.

Ehrgeiz, sondern aus Gefühl, die Wiffenschaften lieben. Diese Gelehrte, und Kallistus, Lehrer Reuchlin's, Demetrius Chalkokondplas; der den Abdruck Homers besorgte, Johann Laskaris, welcher vom Hause Medicis auf Zusammenbringung literarischer Schätze ausgessandt wurde, Constantinus Laskaris, Hermonymus, der Lacedamonier, diese und viele andere beschäftigten sich mit grammatikalischen Wiffenschaften; viele waern in der Kalligraphie bortbestich.

Die Unfange ber Buchbruckerfunft warch langfam und schwach; in Guttenberg's (eines mainzischen Ebelmanns) Contract mit ben Strafburgern kommt sie unter dem Namen bes "munderbaren Geheimnisses" vor. Er verschulbete babei sein Bermögen, und gleich; wie ihn feine Mitgesellen bamals überbortheilten, so geschah, baß selbst bei ber Nachwelt lang ein anderes als er für Erfinder gehalten worden.

# Kap. 23. Venebig.

Als die Benetianer einen langen Krieg wider Gestha siegreich geschlossen, fingen sie an, auf dem festen kand eine Herrschaft zu erreichen, welche ihre Republik in die größten Berlegenheiten brachte, endlich aber von der übrigen Größe ihr einiger dauerhafter Gewinn blieb. Die benachbarten Herren und Städte fasten gegen sie bittere Eisersucht, als konnte Benedig zu Lande bas v. mauer nag. Beswinge. 11.

n, E. 1439. ,

369

370 XVII. Buch. Wie sich der Nebergang der mittlerenzeitu. werden, was diese Republik zur See so glorreich war; daher die großen Kriege des Hauses, Visconti, ein gan zes Jahrhundert voll Unruhen, zwei Jahrhunderte schüchterner Politik. Aber als neue Entdeckungen den Handelsweg änderten, als die Besitzungen in dem griechischen Meer gegen die türkischen Wassen sich wicht be haupten ließen, blieb den Benetianern fast nur, was sie auf dem festen Lande hatten.

1403.

Die Einnahme der Stadt Padoba mar Die Grundlage diefer Berrichaft. hierauf fandte Berona, in gro-Ber Beforanis wegen der Unternehmungen bes Krawcesco Carrara, burch Autonio Maffei die veronefische Standarte nach Benedig. Da ergaben fich auch bie dreizehen Gemeinden (comuni), welche teutschen lie fprung verrathen, und ließen fich bon ben Benetianen ihre Rechte bestätigen. (3wischen ber Abige und Breif ta wohnen fie unter eigenen Gefeten, ihrem großen Rathe der XXXIX., und einem fleinen Rathe von XIII.) Seit burch die Baffen ber Creuxfahrer bie dalmatische Bara unter venetionische Oberherrschaft getommen, begaben fich unter eben diefen Schut meb rere Stadte ber Rufte: fo Sebenigo, aus Furcht von ber hungarischen Macht; fo murde Lefina von demelet ten ihrer herren abgetreten.

Bald wußte felbst das mächtige Pisa, durch Umternehmungen erschöpft, von Toscapa bedrohet, keine bessere Sicherheit. Benedig fühlte, welchen Berwick

lungen man fich burch Uebernahme diefer großen Stadt aussetzt; ein und sechstigmal wurde in bem Senat ums gefragt, bis die meisten Stimmen ihrem Wunsch ges maß entschieden.

Obwohl die Formen der venetianischen Berfassung weber auf einmal noch alle in so alten Zeiten einges führt worden, dennoch durfte der Entwurf derselben am besten hier stehen, ebe die Betrachtung größerer europäischen Staatsinteressen in späteren Perioden unsthunlich macht, von der innern Regierung einer einis gen Republik so viel zu sagen.

In den ersten Zeiten nach Beschränkung der Regies rungsfähigkeit (Serratura del consiglio) auf eine Ansahl Familien, wurden wenige (wie Mainotto Pulci, und Nicolo di Scrovigno von Padova) diesen Edlen aggregirt. Zahlreicher war die bei der letzten Anstrensgung wider Genua vorgenommene Aggregation; doch batte man die Ausschließung aller fremden Basallen ersneuert (1320) und die neuen Bürger mußten ihre Anssprüche auf Regierungsstellen voraus aufgeben oder einsschränken. Aber die alten Geschlechter erloschen durch den Lauf der Zeit; die neuaufgenommenen erbten ihre Würde. Die ältesten Namen und ein Geist hartnäcksgen Mißvergnügens will unter den Buranelli, Nicoslotti und Poggiotti bemerkt werden.

Bald wurde ber Doge nicht mehr burch bas Bolf beftatiget; er warf ihm Geld, und ber Senat fuchte

#. **E.** 1301.

n. C.

372 XVII. Buch. Wie fich der Uebergang der mittleren Beit ic. die Wahl nach der diffentlichen Stimme zu treffen. Als Sagredo und Foscarini des Geizes und eigennütziger Verwaltung ihrer Aemter verdächtig schienen, anderte man die Wahlherren und befriedigte das Bolf. Als der Ungrund jener Vorurtheile bekannt geworden, gesschah, daß bei einem andern Anlaß Foscarini wie acclamationsweise erboben wurde.

Die bochfte Gewalt in Benedig ift bei dem großen Rath, in welchen bas Geburterecht edlen Junglingen, wenn fie ihr funf und gwanzigstes Jahr erreicht haben, Butritt gibt. Mus benen, welche alter als 21, obwohl feine 25 Jahre alt find, werdent jahrlich breifig burch bas Loos in den großen Rath gewählt. Bortrage ge schehen durch ben Doge, die feche oberften Rathe, bie brei Prafibenten bes Criminalgerichtes (Quarantia criminale) und die Fursprechen der Gemeinde (Avogadori del commun). Es geschieht auch, bag ber Senat ein Anbringen (una parte) thut. Die gesetzgebenbe Macht, bas Begnabigungerecht, Die Bergebung ber Stellen, gebuhren bem großen Rath. Dft ift eine Stelle nicht fo mobl eine Belohnung, als eine Urt von Difracismus: Die wenig einträglichen, toftbaren Statte halterschaften (reggimenti) werben gern feichen Golen gegeben, die fie doch darum fuchen, weil fie ju bobern Memtern ben Beg bahnen. Oft ift eine unanschnliche Stelle die Strafe bes Robile, ber fie empfangt, und nicht alle benten wie Epaminonbas, ba feine Stadt

bem helben die Reinhaltung der Gaffen auftrug. Aus Berordentliche Stellen, die mit der veränderlichen Lage auswärtiger Berhältniffe sufammenhängen, werden bon dem Senat vergeben.

Es geschehen die Wahlen auf nachfolgende Beife: in einem Sad, ber fo viele Rugeln balt, ale Berren im großen Rathe figen, find fechzig von Golb; wer biefe gieht, wird Bablberr. Abermals loosen die 60 Bablberren: feche und breifig erhalten goldene Rugeln. Diese theilen sich in vier Cammern. Es werben in ber Mahlzeit elltäglich neun Stellen vergeben; in jeber Cammer ernennt jeder ihrer nenn Mitglieber zu einer biefer Stellen, beren Benennung burch bas Loos ibm augetheilt wird. Go werben von den vier Cammern für jebes Umt vier vorgeschlagen, zwischen welchen bie Stimmenmehrheit im großen Rathe entscheidet. Nur durfen die nicht mitstimmen, welche felber an eben bem Lag ein Umt suchen, tein Bermandter eines Bablberren, feiner, ber bem Staat Gelb fchulbig ift, von jebem Namen und Saufe überhaupt nur Giner.

Der Senat (Pregadi) bestand aus nur sechzig Mitgliedern; aber er pflegte (wie in den schweizerischen Demokratien) in wichtigen Fällen verdoppelt und verbreisacht zu werden. Diese Jusäße (agglunte) wurden ihm nachmals einverleibt. Weiter wurden die obersten Rathe, die Weisen (Savj), die Eriminalrichter, der Rath von X., die Verwalter (Procuratori) von St. 374 XVII. Buch. Wie fich ber Uebergang ber mittleren Zeit ic.

Marcus, die Avogadori, die Schatzmeister (Tesorieri), die Vorsteher des Arsenals und der Festungen, die zu Bergamo gestandenen Oberamtmanner, darum nach und nach beigezogen, auf daß ihre Geschäftskunde den Senat leite, sie aber desto besser für ihn gestunet senn. Die Zahl der Senatoren ist nicht immer die nämliche; sie mag auf dreihundert steigen.

Alles in dem Senat vorkommende wird porbereitet und vorgetragen burch bas Collegium, welches aus bem Doge, ben brei Sauptern bes Criminalgerichtes und fechzehen Savi befteht. Das Collegium wird von feche großen Savi geleitet. Go bleibt alles unter mo nigen, bis die Geschäfte zu einer Schluffaffung reif find. Das Geheimnif der Staatsgrundfate und bas bornehmste Vertrauen haben die großen Savi (deren Einführung ben Rarthaginefern abgelernt feyn mochte, wenn die Bernunft nicht auch hier ohne Beifpiel dar auf hatte fallen konnen). Alle, ein folcher Savio ber biente Domenico Molinos die ruhmwurdige Anklage bes Marco von Trevigi: "daß er mit dem Ruhm sei "ner Beisheit Europa erfullt, und fich fo viele Bo "wunderer gemacht habe, als Staatsmanner find." Eben bas iff in diefer Berfaffung gut, daß die, überall und allezeit, geringe Anzahl Manner, welche von ber Natur jum Regieren gemacht find, alles zu Erhab tung ber Gefete bienliche permag, aber in ber Unmbg lichkeit ift, die Verfassung zu fturzen. Die Geschäfte

werden so geheim gehalten, daß, wenn die Avogadort über eine Sache von jedem Senator den Eid der Warsschwiegenheit genommen, auch Senatoren unter sich an keinem dritten Ort über dieselbe reden dürfen. Krieg, Friede, Bündnisse und alle Hilsoquellen der Republik stehen unter dem Senat. Er könnte die ganze Herrsschaft auf dem festen Lande abtreten, aber in den Geseichen dürfte er ohne den großen Rath nicht die geringste Kleinigkeit andern.

Die Monarchie ift in dem durchlauchtigften Doge und in bem Collegium, Die Ariffofratie in bem Senat, im großen Rathe Demofratie. Reine Stelle vermag alles; nur bas Befet ift fouverant. Der Genat leitet alle Gefchafte; alles wird von den Savi gubor unter-Bon jenem werden feine Meinter vergeben, er fett Auffeber der Berwaltung; er fett immer den Leis benichaften Grundfate entgegen. Immer schirmt er die Unterthanen gegen den zahlreichen geringern Abel, und er unterdruckt ihn nicht: jenes, weil er nicht furchts bar fenn, diefes weit die Aristofratie sich nicht auf zu wenige beschränken foll. Der Senat hat Benebig mit bewunderungewurdiger Beieheit durch Aurcht nub hoffnung erhalten; in auswartigen Berhaltniffen bie allumwerfenden Leibenschaften ber Uebermachtigen im Baum ju halten, und gegen andere die Burde der Republik zu behaupten gewußt. Es wurde mehr chrenbaft. ale von militarischer Wichtigkeit, wenn Benedig 376 XVII Buch. Wie fich ber flebergang ber mittleren Zeitit. fich für eine Parshei erklärte; biefe Parthei gewann baburch in der diffentlichen Meinung ein Ausehen von Solidität. Noch ein guter Grundsatz war, mit Rachbaren in gutem Bernehmen, in engeren Berbindungen mit ben Benachbarten der Nachbaren, zu steben.

Der Rath ber X. ift ber Schutz des Bolls gegen Die Großen, bes Baterlandes wiber Partheigeift. Da er über unvorzuschende Launen und Liften ber Leiden schaften zu machen bat, ift er von den Formen ordent licher Gefete frei, und balt fich an die Staateraison. Daher ift er nicht fo ftreng gegen Fehler wider die Sitte lichfeit, als gegen Staatsverbrechen. Man wirft ben Benetianern bor, baß fie über einem einigen Gegenftande (zu bleiben, wie fie find) vergeffen baben, auf bie Erhaltung ber Sitten genugsam ju feben. politische Tugenden haben unter ihnen so viele, als je in dem ehrmurdigften Staat, geblubet. Rur fonnten blog Regierungemitglieder fich barin auszeichnen. Die Sittenlofigkeit wurde an gemiffen Personen eber gern gefehen, weil fie baburch ihren großen Credit beim Bolt felber ichmachten. hingegen wird, bas Musschmaten eines Staatsgeheimniffes ohne Uppellation und ohne Darftellung ber Zeugen bestraft.

Bas bas Collegium bem Senat ift, find fur ben Rath ber X. Die brei Staatsinquisitoren. Alle Burger, auch ber Doge, sind unter ihnen; sie strafen, wenn alle brei einmuthig find, nur am Leben nicht

ohne die X. Das Ansehen der X. ist unabhängig von dem Senat; wohl eher hat er auf Ansuchen auswärtisger Fürsten ein Fürwort bei ihnen, vergeblich, eingelegt. Dieses ist ihm selbst vortheilhaft; da er an der Spitze der Geschäfte ist, darf er im Auslande nicht verhaßt sehn. Eine Menge Monche, Huren, Schiffsleute (Gondolieri), Lakaien, werden von den X. jum Spioniren gebraucht.

Man muß aber ihre Gewalt nach ihrem wollithas tigen Ginfluff auf bas Gange, und überhaupt die Republit weniger nach ihren Gefeten, ale nach ben Grundfaten ber Bermaltung, beurtheilen : ber Rath ber X. ift ihre Grundfaule, und er erhalt die Freiheit. wurde er durch die periodisch gewählten Gesetyverbeffeter (Correttori delle leggi) schon långst singeschränft worden fenn. Bohlmeinende Senatoren haben es por einigen zwanzig Jahren thun wollen, aber bie Stimme bes Bolts mar fur die X.; indes die Gemalt der Staatsinquifitoren befchrantt murde, behielten bie X. ihre gange Eriminalgerichtsbarkeit über ben Abel; ftrenge Bucht wurde beiden Stellen aufs neue empfohlen, und in allem, mas die offentliche Rube, die Burde der Republit, die Liebe der Unterthanen für fie, und ihren Glanz m Auslande intereffirt, jenes bochfte Anfeben, beffen tandhafter Gebrauch Benedig fo viele Jahrhunderte rhalten habe, ben Beben in poller Maage bestätiget.

Diefe brei Gerichtestellen von XL. bestehen aus fo

n. C.

378 XVII. Buch. Die fich ber Uebergang der mittleren Beit u. vielen Eblen, die alter ale dreißig Jahre feyn muffen, und beren bon gleichem Ramen und Sause bei jeder Stelle mehr nicht ale zwei sigen tonnen. Civilquarantia richtet Appellationen von den Stadt gerichten; die Criminalfpruche der Landesrettori, wenn fie ohne Buthun bes Rathes ber X. gefchehen find ; Falle, beren Entscheidung den untern Stellen wegen der Macht einer Parthei bedenklich fenn murbe. Die alteften fo milien pflegen bei biefer Stelle ju figen; man furchtete ben Geift der letteren, weil fie alter ale bie übrige Staatsverfassung und nicht ohne Gifersucht gegen die Aber die Gifersucht von Stellen, die ein felbe war. ander nichts verzeihen, ift fur die Unterthanen Glud; wo keine Opposition ift, wird eine Republik nicht lang in ihrem Geist bestehen. Die neue Civilquarantia rich tet Appellationen vom festen Lande und aus Dalma-Bas die Criminalquarantia fen, ift aus ihrem Namen zu schließen.

Benn der Doge gestorben, so ziehen alle über dreisig Jahre alte Mitglieder des großen Rathes Ausgeln aus einem Sack, der 30 goldene enthält. Eben so werden durch das Loos aus diesen breisig neun gewählt. Bon diesen neun ernennen vier, seber fünf, und fünf, jeder vier, alle zusammen vierzig, Bahlberten. Das Loos wählt aus diesen vierzig zwölf, deren jeder zwei, der erste von ihnen drei Wahlherren (zusammen fünf und zwanzig) wählt. Beiter bestimmt

das Loos aus den XXV. neun, deren jeder fünf, also XLV., ernennt. Wiederum sondert das Loos aus dies ser Jahl XI. Acht von diesen eilf ernennen jeder vier, drei ernennen jeder drei, also ein und vierzig. Bon diesen ein und vierzig, die der große Nath bestätiget, wird, durch die Stimmenmehrheit von XXV., der Doge gewählt. (Diese Form der Wahl ist aus den Zeisten des Doge Marino Morosini.)

n. e.

Sofort verlassen seine Sohne, Brüder und Nessen die Regierung auf sein Lebenlang. Die correttori della permissione haben sein Ansehen so beschränkt, daß er mur Prässdent im Collegium und in den Räthen ist. Er hat den Vortrag, und kann ihn geschickt einkleiden; aber er darf seine einmal geäußerte Meinung nicht verstheidigen; es wäre wider seine Würde; der Avogador del Commun ergreift das Wort für ihn. Er hat die Aufssicht über das Arsenal, über die Wersste und die St. Rarcuskirche. Er giebt jährlich fünf Mahlzeiten, welsche zwei-Drittheile seines Einkommens wegnehmen. Beine einige Belohnung ist die Würde.

Die Procuratoren von St. Marcus haben lebense länglich Sitz und Stimme im Senat, übrigens die Aufsicht über Testament. Vormundschafts und Schuls läufachen; neun führen das Umt würklich (per menico); andere den Titel. Man. wollte bei keiner les denslänglichen Stelle viele Macht lassen.

Die oberften Rathe find bas Cabinet, aber auch

380 XVII. Buch. Wie sich berliebergang ber mittlerenzeit u. bie Ephoren, des Doge, welchen sie immer unter Augen haben; wenn von den sechs vier einstimmen, so mögen sie, auch ohne seine Einwilligung, im Rath einen Bortrag machen; solche Manner präsidiren bei der Eriminalquarantia.

Bon der Macht der Cenforen ift nur der Rame übrig; fie führen die Aufsicht über die Livreibedienten der Republik. Doch haben fie in ihren vierzig Monthen Sitz und Stimme in dem Senat, wohnen den Crominalgerichten bei, und gelangen zu Stellen im Ratte der X, oder in die Zahl der VI. oberften Rathe.

Die drei Apogadori del Commun (Gemeindsfurfieden) wiffen bie geheimsten Angelegenheiten; ungerwfen treten sie, so oft sie wollen, in die Rathsversammstung; die X. konnen burch sie genothiget werden, die Bollziehung ihrer Schlusse aufzuschieden, oder sie andern. Sie selbst verfügen nichts, sie wachen über alle Misbrauche. Was die brei vermögen, das kans auch Einer. Ihre Macht ist so groß, daß der Staatsconsulent Sarpi rieth, sie keinem unbescholtenen Ramausturragen; er konnte zu gefährlich werden.

Man muß funf und zwanzig Jahre haben, mit Senator, vierzig um einer der X., oder einer ber ober ften Rathe zu werden. Oft war, in altern Zeimst ausgezeichnete Geschicklichkeit im Seewesen die best Empfehlung; manthmal die Armuth, wenn man ein Mit gern einem abhängigen Mann geben wollte, and

ber Neichthum, für Stellen von großem Aufwande und schlechtem Ertrag. Da man wollte, daß die Mächtigssten auch die Reichsten würden, war Heirath mit wohlbabenden Bürgerstöchtern dem regierenden Abel nie verboten. Alle durch Privilegien unabhängige Innungen, welche eine, nicht von der höchsten Gewält aussstießende, Gerichtsbarkeit geben, sind abgeschafft worden. Gegen den Mißbrauch geistlicher Gewalt sind, seit dem dreizehenden Jahrhundert, viele Gesetze. (Auch pflegte der römische Hof meist, durch scheindare Ansnahme, daß dieses oder jettes erlaubt und üblich sen, sie ohne Contestation auszuweichen). In demselben Geist nährte man unter dem Landadel die Partheiumsen, und unterstützte die Bauren gegen die Städte.

Da die Stellen im Kriegsblenste nicht von Feldberren vergeben werben, so konnte oft ein General unbebenklich abgesetzt und gefangen genommen werden; ir hatte keinen Anhang. Das Commando zu Lande vurde meist Auslundern ausgetragen, zur See venezanischen Edlen; die See ist das Element, der Grund wer Sicherheit, Benedigs; die Landherrschaften sind Rebensache.

Wie hatten Eble die Verfaffung fturzen wollen! Rirgend find fie so viel, als in ihr. Aber auch dem jemeinen Mann ist alles erlaubt, wenn er sich nicht n die Politik mengt. Die Staatsinquisitoren, die X., ind nicht ihm, sondern prapotenten Großen und ehr-

382 XVII. Buch. Wie fich berllebergang ber mittlerengeit it. füchtigen Geiftlichen furchtbar. Die italianische Go schichte ift blutig; zu Benedig ift felten ein Ebch mann durch einen andern umgekommen; viele Borur theile, worauf man die Ehre gegrundet, find hier durch Staatsmarimen überwunden worden. Wie die alten Lacedamonier, fo hatten die Stifter der venetignischen Berfaffung einen einigen Gefichtspunkt: ihre Erhab Wie jene, so grundeten auch fie die Freiheit Nicht leicht gaben fie einem etwas für auf Geborfam. immer; fie wollten, daß jeder in immerwährender Ab bangigkeit fen; die aber, welche die bochfte Dacht ver walten, fetten fie in immerwährende Abhangigfeit bon einander felbst. Privatschwachheiten der Menschen übersahen sie, ohne diese Dinge zu erlauben; sie wollten, daß man die Regierung immer fürchten und liebm Much ift Benedig an Macht gering, aber burd ; uralte Standhaftigfeit in gewiffen Maximen ehrmurdig.

Rap. 24.

# Geniu a

Genua wurde durch den Seehandel groß. Die konstantinopolitanischen Kaiser wurden durch genuckt sche Schiffe im Haven der Hauptstadt getrutzt; Suktane suchten ihre Gunst, um nach Europa zu kommen. Phocaa, Chios, Lesbos, Lemnos, Samothracien, waren Fürstenthümer gennesischer Edlen; die frucht bare Krim, und viele zerstreute Ortschaften im schwar

zen und griechischen Meer, waren ihre Goldgruben. Eben diese Republik kampste nicht nur um die Inseln Gardinien und Corsica; fruh erwarb sie Gewalt auf dem festen Lande. Nur kam sie hiedurch in Berwickelungen mit Mailand und Piemont.

Jugleich erhielt sich jene Unstatthaftigkeit, welche die Mten in den Liguriern, ihren Batern, beobachtet hatten. So wurde die Verfassung unaushörlich erstichtert, nie durch feste Grundsätze ausehnlich. Man wuste so wenig zu herrschen, als zu gehorchen; so unserträglich den Großen die Gleichheit im Vaterlaud war, so hart regierten sie die Unterthanen; mit verhasster Tyrannes wurde die Gewinnsucht vereiniget, wosdurch sie verächtlich wurde.

Da ju Genua weder Gesche noch eine Parthei machtig genug war, wurde die Republik oft genothisget, fremde Schirmherrschaft anzunehmen, ja ju su chen. Aber sintemal auch Sehorsam unerträglich schien, war Genua den Schirmherren oft beschwerlich, oft ungetreu. Endlich verlohr die Republik die Achtung und Liebe der Bundesgenossen, und ihre entfernten Beschungen sielen ohne Mühe in fremde Hande.

# Rap. 25. Ragufa

Beffer als Genua erhielt felbst Ragusa die Unabbangigkeit. Ihr Gebiet ift eine kaum vierzig italiani384 XVII.Buch, Die fich ber Uebergang ber nittleren Beitu. fche Meilen lange, zwei, brei Meilen breite Rufte: aber ihre Geschichte verbient geschildert zu werden. In größeren Siftorien verlieren fich bie tleinen Charatter guge, in fleinen Republiken fieht man ben Menschen.

Die alte Epidaurus mar von Slawen gerftort wor Auf einer benachbarten Salbinfel grundeten Ent ù. E. 650 flohene die Stadt Ragusa. Raum aufblubend, wurde auch bas neue Baterland von den Glamen überfallen; die Priesterschaft erweichte die Keinde, fie begnügten sich mit einer Abgabe. Biele fammelten fich aus ben Trummern bon Salona, viele aus dem Geburge Ally riens; gemeinschaftlich erhoben fie auf einem Relfen, im Grunde einer fleinen Bucht, ein ichon beffered, burch eine Burg auf ber Bobe befestigtes, Ragusa-Die Gemeinde mablte eine Obrigkeit; über wichtige Dinge wurde bas Bolk verfammelt. Ehrsucht war unbekannt; jeder suchte nur, frei ju febn. Die um liegende Gegend mar wenig fruchtbar. Unter abnliv then Umftanden murden die Romer Welteroberer, bie Raguliner ein fleißiges Bolk. Ihre Stadt war ber Markt bes Ueberfluffes von Bofnien, fie verhandelte ihn. Sie errichtete Manufacturen, und gab auszw führenden Waaren durch Berarbeitung neuen Beth; biedurch verfah fie fich mit Lebensbedurfniffen, und wurde wohlhabend.

**6**902

Eben fo tapfer maren die Ragufiner in ber Gelbft u. E. 86%, bertheidigung; vergeblich murben fie ein Sahr lang von

afrikanischen Arabern belagert; sie verfolgten ben Feind hindber in Italien, bis Benevento und Capua. Bon einem bosnischen Fürsten erkauften sie das Land, welches ihr Gebiet ist; es war meist Wald, sie machten einen Garten daraus. Uebrigens war die nach Verfall der Königsmacht in Bosnien auffommende Verwirrung beunruhigend: Ragusa hielt sich an die griechischen Kaisser, welche die Stadt schützen, und nicht unterdrücken konnten.

Bur selbigen Zeit bebrohete ein rascischer Seelmann von einem Thurm am Eingange des Havens zugleich die Freiheit und Nahrung von Ragusa: da wurden die Bögte seiner Burg, durch Anfnahme in die Regierung, für die Republik gewonnen; sie übergaben den Thurm. Die Regierung war in den Handen der Sellen, die Zussammenberufung der Gemeinde außer Uebung gekommen; die Enkel der Stifter und edle Bosnier herrschiten. Die Uebergabe jenes Thurms (solchen Republiken sind geringe Sachen wichtig) wurde jährlich gekeiert. Ein Fürst von Chelm schenkte den Ragusinern die bes nachbarte Insel Meleda; Breno erbten sie von dem letzten Besitzer.

So blübete die Stadt, als ein Tyrann fich aufs warf: Damlano, einer der zweijahrigen Rettori, wollte seine Macht verlängern; da ber Genat ohne die Rettori hichts vornehmen konnte, war der Form nach keine neue Wahl möglich (obwohl man die Formen zu sehf v. Mauer Aug. Geschichte. 11.

386 XVII. Buch. Bie fich derliebergang der mittleren Zeit ic.

ehrte, da es auf den Umsturz der Gesetze ankam). Da miano befahl, die für Freiheit eisernden, edlen Jünglinge Bobali gesangen zu legen; sie entkamen. Nach diesem Mißbrauch der angemaßten Gewalt versammelte Peter Benessa, sein Eidam (die Freiheit des Baterlandes zog er dem Glanze seines Hauses vor) in Geheim Senatoren, und sie beschlossen, Benedig um einen Commissarius zu Herstellung der Gesetze zu bitten. Da sandten die Benetianer zwei Galeeren, als mit Geschenken für den Kaiser Heinrich nach Konstantinopel be-

n. E. ken für den Kaiser heinrich nach Konstantinopel be um 1210. stimmt; Damiano bewirthete den Schiffstapitan und nahm auf den folgenden Tag eine Gegeneinladung an. Da er auf dem Schiff war, rief Beneffa die Stadt für die Freiheit in Wassen, der Benetianer nahm den Gast gesangen und lichtete die Anker; Damiano schlug sich an den Wänden der Galeere den Kopf entzwei. In deß das Bolk den Pallast plunderte, erwählte der Sonat, von Venedig abhängig, korenzo Querini zum Grafen der Stadt: nur soll er ohne den großen Rach nichts gegen die Gesetze vornehmen.

Dandolo, beffelben Nachfolger, machte durch fein Betragen den Ragusinern den Berlust der Unabhangig- teit fühlbar. Bahrend dem hierüber entstehenden Mis vergnügen erschien eine genüesische Flotte; aber die Partheiungen erlaubten der Stadt nicht, den venetiantschen Grafen auf derfelben heim zu schieden. Reft und mehr nahrte Benedig den Partheigeist; fiellte Go

n. C.

1232.

meindversammlungen ber, um bas Bolt von bem Genat abzuwenden; und vermehrte diesen durch neue Mit glieder, auf daß Leute barin maren, die ihre Burbe ben Benetianern zu banken batten. Endlich riefen Eble den Konig von hungarn, Ludewig, ju Sulfe. Diefer befreite die Stadt von ben Benetianern.

Seine Schirmherrschaft schien unbebenklicher, ba er feine Sohne hatte. Gine Beschirmung mar nothe wendig, jumal fur die Schiffahrt, lettere mar in ben griechischen Meeren besonders gefährlich, feit Raifer Andronifus II. aufgehort hatte, Schiffe an halten, Genua aber, Benedig, und die Tyrannen der Inseln. wechselweise alle Gewaltthatigkeit übten. Der Genat von Ragusa marf fein Auge auf die Macht Orchans, bes Sohns Dimans, welcher am hellespont, Propons tis und am Gingange bes ichwarzen Meeres auf ber affatischen Rufte schon fo machtig berrichte , daß die handelnden Bolfer feine Gunft cultiviren mußtett. Unt bem Bolk turkische Berbindung beliebt ju machen & wurde eine Monne vermocht, borzugeben, daß ihr diefe als Gottes Wille geoffenbaret worden. Man tam mit Orchan eines jahrlichen Geschenkes von 500 Zecchini um 1330. überein. Diefe Summe wird nebst Geschenten fur Große noch jahrlich bem Großsultan bezahlt; bafur ift Raquia in feinem Schirm, und im Genuffe der Bollfreiheit feis ner Baaren.

Die innere Regierung besteht aus dem großen Rath ,

H. Č.

388 XVII. Bud). Wie fich der llebergang ber mittleren Zeit zc. aus dem Senat und fleinen Rathe. In dem erften figen alle über achtzehen Sahre alte Eble, machen die Gefete, mablen die Obrigfeiten und uben bas Begnadis gungerecht. Runf und bierzig Pregadi bilben ben Ge nat, und bereiten bor, mas bem großen Rathe porzus tragen ift, befchließen Rrieg und Bundniffe, und find Die Uppellationeinstang. Man muß über vierzig Sabre alt fenn, um Senator zu werben. 3mblf Mitglieder bom großen Rathe werden gewählt, im wenn ein Se nator stirbt, in feine Stelle einzuruden, bis von den gwolf nur ein Drittheil übrig tift, worauf ihre Bahl ergangt wird. Der fleine Rath, aus fieben Senatoren, bat die ausübende Macht. Ein Rettore feht an der Spipe des gemeinen Wefens, und nichts geschieht ohne ibn; aber fein Umt ift fur vier Wochen. Auffer an Bolkefesten und bei Berpathtung gewisser Ginkunfte geft er nie aus; bei jenen Unlaffen in einem rothdama. Renen Mantel, mit jenen rothen Strumpfen und Schw ben, welche im griechischen Reich Infignien ber bochften Gewalt maren, und mit ber neuern Bier einer unge mein langen Peruce; ber fleine Rath und bie Canglei begleiten ibn; bie Dufit gieht boran; ce folgt eine Leibmache von zwolf (unbewaffneten) Mannern.

Jahrlich werden drei Cenatoren Proveditori der Stadt, zu machen, daß die Gefetze den Machtigen zum Zaum, den Schwachen zu ihrer Sicherheit dienen. Ohne fieben Achttheile der Stimmen im großen Rath

wird kein Geset verandert, ohne drei Bierteile von feinem bisvensirt. Weiland murbe, mer in Staatsgefahren im Rath eine lateinische Rede hielt, von bem Abel begluckwünscht, und von der Republik mit einem Paar Capaunen beschenft (Nicht viel Glanzendes haben Belohnungen einer Republit, aber bas Baterfand gibt Aus ben altesten Senatoren werben je ju funf fie!). Rabren Tesorieri gewählt, welche die Auflicht über das Kinangwesen haben. Sie mogen 1200 Pfund in gebeis men Almosen vertheilen, und arme Tochter ber Eblen ausstatten; die Regierung will geliebt fenn, und nicht. jugeben , daß unter ben. Edlen eine jur Bergweiffung treibende Urmuth einreife. Bier Criminalrichter inftruiren den Eriminalproceß; jum Tod verurtheilen fie nicht ohne den Genat; wier andere verwalten bas Ci-Die Sache ber Armen, ber Wittwen und Waisen wird von jungen Edlen, die Die Achtung und Liebe ber Mitburger fuchen, unentgelblich geführt; anbere beforgen bie Verproviantirung ber Studt, machen gegen Ginfuhr fremder Beine, über bie Bermaltung ber Spitaler, Wafferleitungen, bas Zeughaus und an-Bere offentliche Gebaude, Die Straffen, den Salzhanbel, die Burg, das Gebiet. Dem Genat ift biedurch biel beschwerliches Detail abgenommen, die Jugend beschäftiget, und in bem Fall, durch Fleiß und Berstand sich Ehre zu machen. Drei Merzte, grei Bunds arate, find im Golde ber Republit, auf baf (bei ben

390 XVII. Bud. Wie fich ber Uebergang ber mittleren Zeit ic. Seuchen in ber benachbarten Turkei) leicht auch ber Aermfte einen Arzt haben konne.

Uebrigens sind in Ragusa fünf Menschenklassen. Die Goistlich keit hängt von dem Erzbischof ab, den aus zwei vom Senat vorgeschlagenen Männern der Papst mählt; der Senat schießt ihm zu Lösung seiner Bullen die erforderliche Gelbsumme vor, und hält ihn hadurch in Abhängigkeit. Der erlauchte (illustrissimo) Abel wird ungemein geehrt und wohl in Ordnung gehalten; aus ihm besteht die Regierung; Erzbischof und Domkapitel sind aus ihm; nur ein Edler (auf daß die Dominirenden unverletzbar seven) darf einen Edlen zum Gefängnisse führen.

Rousseau sagt: wenn ein Gesch ware, daß, wer in den Rath geht, den rechten Fuß vor dem linken in den Saal setze, so mußte auch dieses heilig beobachtet werden. So ist in Ragusa die Länge des Rathskleides so genau bestimmt, daß als Tuberone Cerva mit einem längern in den Rath kam, das Uebermaaß ihm abgeschnitten wurde; welches ihn so schmerzte, daß er in ein Kloster trat.

Burger find bie Nachkommen oft alter Geschlechter, oder unachter und aus Mißheirathen entsproffener Sohne ber Edlen; ihnen ist ber Zutritt untergeordneter Stellen offen. Das Bolt besteht aus Raufleuten, Handwerksleuten, Seefahrern, Griechen, Bosniaken, Juben, welche unter Clientel ber Eblen stehen. Die Bauren treiben Landbau fur die Eigenthumer um ein Theil des Ertrages. Sie find so tapfer, als fleißig; oft haben sie gegen rauberische Montenegriner fur ihre herren das Leben gelassen.

# Rap. 26. Mailanb

Zu Mailand herrschten die Visconti, grausam über die Stadt, beschwerlich den Benachbarten, in großen Unruhen ihres eigenen Hauses. Johann Galeazzo, der seinen Oheim Barnada vergiftet hatte, erward von dem teutschen König Wenceslaf den Herzugstitel. Er hatte Plane zu Vereinigung des ganzen Italiens, und starb im Lauf herrlicher Siege. Da sein Sohn Johann Maria Angelo (der, welcher seine Mutter gesangen legte) durch Geiz und Harte das Volks erbittert, wurz de er umgebracht, Filippo sein Bruder vertrieben, die Freiheit hergestellt.

Jur selbigen Zeit hinterließ Fantino Cane, herr von Vercelle, Alessandria, Tortona und Novara, diese herrschaften seiner Wittwe Beatrix von Tende. Diese heirathete der vertriebene Filippo Visconti, brachte Volk zusammen, eroberte Mailand und ließ die Demasgogen hinrichten. hierauf nach wenigen Jahren ließ er die Beatrix, unter dem Vorwand eines Chebruchs, euthaupten. Dieser herzog Filippo suhrte zu seiner Vergrößerung in der Lombardie große Kriege durch ges

n. C.

1395<u>.</u> 1**L C.** 

1402.

n. C.

1412.

n. E. 1418. 392 XVII. Buch. Wie sich berliebergang ber mittleren Zeitu. schickte Feldherren, indeß er zu Mailand sich dem Genusse ber Wollust überließ. Er ftarb mit Hinterlassung einer unachten Tochter. Senat und Bolk stellten die Freiheit her.

€.

1447.

Die militärische Macht in Italien war in den han ben ehrsüchtiger oder verdorbener, und verschuldeter Rottenführer (Condottieri); Leute, die kein ehrlicheres Brod hatten oder gewinnen mochten, oder welche die Strase eines Lasters surchteten, oder die ein Unglud erlitten, lebten in ihrem Sold, von der Beute der Feinde der Fürsten und Städte, welchen sie sich verpflichteten. So sahen wir den tapfern Bauer von Cotignuola, Jas kob Sforza, in den Geschichten der neapolitaulschen Johanna II. Francesco, sein Sohn, ein Mann, der mehrere gute Eigenschaften vereinigte, hatte Blanca, die unächte Tochter des letzten Herzogs Visconti, zur Gemahlin. Das Zutrauen der Mailander erhob ihn zum Commando des Heers der Republik.

Er zerfiel mit ihren Vorstehern. Bei diesem Um. C. 1451, laß machte er sich zum Herrn und Herzog. Er grum.

n. C. dete die Citadelle. Francesco starb in gutem Alter,
mit Ruhm und Gluck betront, und hinterließ dem Hause
Sforza die errungene Herrschaft nicht nur des heutigen
mailandischen Staats, sondern auch der beträchtlichen
Gebiete, welche durch die Venetianer, Graubundner,
Schweizer und die Herzoge von Savoyen und Parma
davon abgerissen worden sind,

# Kap. 27.

#### Gavoyen.

Die Grafen von Savonen stiegen sowohl an Würde, als Macht. Amadeus, von seiner Lieblingsfarbe der grüne Graf genannt, erwarb von dem Kaiser Karl IV. in zwölf Diöcesen ein so ausgedehntes Reichsvicariat, daß nicht nur die letzte Entscheidung der Apellationen an die Reichsgerichte ihm zukam, sondern er alle verziährte Acchte des Acichs zu jeder Zeit nach Sutdünken gelten machen könne. Sein Enkel, Amadeus VIII., ethielt von Sigmund, Karls IV. Sohn, den Herzogsetitel.

1365.

n, C, 1416,

Die Nothwendigkeit, einem, aus zerstreuten Hertsschaften bestehenden, Staat Ausründung zu geben, mod die Macht der Großen zu brechen, welche sich dem herzog widersehen konnte, gab den Prinzen von diesem Hause eine besondere Thätigkeit und Wachsamkeit. Die nahmen an allen Kriegen der benachbarten Länder Theil, bald in Verbindung mit Schwächern wider gesährliche Uebermacht, bald vereiniget mit Mächtigen, venn sie hossen konnten, sich zu vergrößern. Sie chmeichelten die Eitelkeit, sie benutzten die Geldnoth mb andere Verlegenheiten der Kaiser, um Privilegien u erlangen, welchen ihre Macht Sewicht gab. In er That war für ihre Abssichten glücklich, daß die Lachbaren entweder schwach, oder auf einander eiser ichtig waren; doch gründeten sie ihre Größe nicht auf

ċ

394 XVII. Buch. Wie sich ber Uebergang ber mittlerenzeitu. diese veränderlichen Berhältnisse, sondern sie legten sich auf das Militärwesen so, daß sie durch eigene Bassen mehr ausrichteten, als andere durch gemiethete Rotten. Weist alle regierende Herren dieses Hauses stritten an der Spitze der Schaaren.

Ueber der Tapferkeit vergaßen fie die Politik nicht Meiftens unterflugten fie Die Sache ber Burger gegen große Baronen, in der hoffnung, daß beide gefchwacht ihnen bienen murben. Gie ergriffen gegen ben Marb grafen von Saluggo, deffen Lage ihnen die furchtbarfte fenn konnte, die Parthei der, im Montferrat regieren den, griechischen Prinzen; so daß jener genotinge wurde, ihr Pafall zu werben. In gleicher Zeit lieffe fie fich bie Rechte ber Raifer über fein Land, und bo ben Bischofen ju Jorea die Dberlebeneberrlichkeit Me das Montferrat, welche die alten Markgrafen die Landes dem Seiligen ihrer Kirche aufgetragen batte, abtreten. Sierauf errichteten fie mit den griechische Prinzen (Palaologen, vom Kaiferhause, burch Bein Markgrafen zu Montferrat) Heiratheverbindunga wodurch fie fich die Erbfolge guficherten. In den Sir gen ber Genueser und Benetianer hielt fe es mit le teren . weil fie auf Untoften ber ersteren fich vergrift Als Genua übermunden wurde, und Ben big feine Berrichaft auf dem festen Land grundete, cil ber grune Graf, ben Frieden gu vermitteln, che Ba big ju machtig murbe. In ber Mitte bes funfzehend

Kap. 27. Savopen. Rap. 28. Die Schweiz. 395 Jahrhundertes errichteten sie bas hausgesetz bes Ersts geburtrechtes und der Untheilbarkeit ihrer, durch bas Gegentheilzbisher geschwächten, Staaten.

# Kap. 28.

#### Die Schweiz.

Um gleiche Zeit, als in Benedig die Verfaffung entstand, begegneten im Gotthardgehurg Dinge, wels die Errichtung der schweizerischen Sidgenoffenschaft jur Folge hatten.

Die Geschichte Wilhelm Tells und der drei Manmer ist nicht der Ansang, sondern ein Factum zur Behauptung der viel ältern Freiheit und Eidgenossenschauptung der viel ältern Freiheit und Eidgenossenschaft von Uri, Schmyz und Unterwalden. Auch der
kmere Regierung dieser Waldssette ist älter, und aus
der ersten Hand der Natur. Die ganze Gemeinde eis
nes jeden dieser drei Thäler übt, unter ihrem Landamsmann, die höchste Gemalt, und vertraut ihre Vollstrekung einem Rath und Richtern, ohne Rücksicht auf
Udel; diese Schatz, ohne andere Kraft, als welche der
Nationalwille ziebt. Schon damals war Unterwalden
wurch den Kernwald in zwei Gemeinden vertheilt, des
ten eine ohne die andere Kriege gesührt, und Eroberunten gemacht hat.

Diefe Thaler ftanden in unmittelbarem Schuz bes Reichs. Aber König Albrecht von Sabsburg, beffen Baer in unruhigen Zeiten ihr Schirmvogt gewesen, ließ ih-

Dabe allvermogenden Saufes zu unterziehen. bie nie gern andern, und (wie alle Nachbaren) bien Ronig mit Miftrauen betrachteten, weigerten fich. Da Ronig ließ befto lieber ju, daß Bogte, bie er iba habsburgifche Privatguter in diefen Landen feste, and Die Reicherechte und zwar ohne Schonung über fie ib ten : er-verachtete bas menta bekannte Beravolk. Die fes, in billigen Dingen unerfchrocken; vertrieb it Bogte, brach die Burgen, taftete von fchen Privatautern bazumal nichts an, und (wem nicht Wilhelm Tell an bem Bogt herrmann Gefler fo felbst gerochen) so geschat diefe That überhaupt ohn Blutvergießen. Che ber Ronig über bas, wenig In feben machende, Gefchaft Daagregeln ergreifen mod te, ereignete fich, daß er von feinem Reffen ermord Beinrich VII., sein Nachfolger, bestätigt wurde.

1308.

1309.

1315.

396 XVII. Buch. Wie fich bertlebergang ber mittleren Zeitu. nen antragen, fich bem erblichen Schutz feines in ba

vie Balbstetten ihre alte Berfassung.
Als nach bessen Tode Friedrich, Sohn Affrecht und Ludewig von Baiern gegen einander gewählt wo den, erklärten sich die Schweizer für den letztern. Ih so lieber ergriff Leapold, Friedrichs Bruder, den And einer zwischen Schwyz und dem Aloster in den Gul deln, dessen Schrwz und dem Aloster in den Gul deln, dessen Schrwz und dem Aloster in den Gul deln, um wider diese Waldstete ein Heer zu suhfen Dieses wurde in dem engen Passe Worgarten, zwisch

Dem Berge Gattel und dem See von Megeri, durch

peschiesten Gebrauch, den die Schweizer gegen einen mvorsichtigen Feind von dem Local machten, gänzlich peschlagen. Gleiches Schiekfal hatte die Schaar, mit velcher Graf Otto von Straßburg an' demselben Tag n Unterwalden einbrach. Diese Kriegsthat war die Ale, welche die Schweizer im Unsland berühmt mach, e, und bei den Benachbarten ihrem Bund Ansehen nach. Er verdiente Achtung selbst bei Feinden, da er beder die Reichspflichten, noch die Privatverhältnissen habeburgischen Güter und Leute in den Waldstetten mberte, sondern allem zu Erhaltung der hergebrachten berfassung die gemeinschaftliche Unstrengung verordnete.

Nach siebenzehen Jahren wurde die dikerreichische Stadt Lucern (die an eben dem See liegt, welchen die frigen Waldskette umgeben) in gleichem Geift in den kund aufgenommen. In der That war die Bereinipung sammtlicher Ufer des Waldskettenses wichtig; bei in Lucernern war ein, durch Beispiel ermunterter, fürgermund Beweggrund, aber nicht Umflurz der Herribaft, sondern die Erhaltung der gesetzlichen Verhältssfe ihr Zweck und Sinn.

Auf einer Halbinfel der Nare hatte Berchtold von fringen, unter den schwäbischen Kassern Regent des mdes Burgundien (am Juße der Alpen und im Jura), e Stadt Bern eigentlich als eine Freistette des benachs ween Adels und Bolks gestistet, weil diese von Alters frei unter kaiserlichem Schutz lebten, aber von dem

1333 1333

n. E.

398 XVII. Buch. Wie sich der Uebergang der mittleren Zeitu. großen Laudadel vielfältig bedrückt wurden. In tur zem zeigte sich in den Bernern ein ebler, unternehmender Geist, sowohl in Behauptung oft angegriffener Freiheit, als in Mittheilung derselben an Landleutein gleicher Lage. Als endlich Bern nebst der Unabhängigkeit nach Herrschaft zu trachten schien, und die Stadt Laupen von Kaiser Ludewig an sie verpfändet wurde, vereinigten sich die Großen des Landes zu ihrem Ustergang.

In diefer Gefahr erhielten fie von ben Baldftetta, welche nicht hiezu verpflichtet waren, ebelmuthig Hulfe. Durch Kriegskunst und Muth siegten unto 1339. Rudolfen von Erlach die Berner. Don dem an blieben fe in der ichweizerischen Gidgenoffenschaft, Diese Bor haltniß murbe balb nach biefem burch einen ewige n. C. 1353. Bund befestiget. Uebrigens bilbete Bern in ben met lichen Gegenden eine eigene Bundesrepublit, theil durch Vereine mit Golothurn, Biel, Freiburg und Bol lis, welche Stadte und Lander ihrerfeits Rechte vertheidigen hatten, theils durch die Aufnahme be Thale Saeli, der Herren im Dberlande und viele anderen Edlen und Landleute in Schut und Burge recht.

Jahrlich wurde von der Gemeinde ein Schultest gewählt, neben ihm waren Benner über die Biertheit der Stadt, ein Rath (nach alter Sitte) anfange bestätt, und nachmale verdoppelt. Sintemal die Binge

von Bern weit im Lande zerstreut lebten, wurde fruh ein Ausschuß von Zweihunderten zu Repräsentirung der Gemeinde in wichtigen Fällen bestimmt, und weil auch diese sich nicht so oft versammeln mochten, aus jedem Stadtviertheil vier Mann zu provisioneller Besobachtung des Erforderlichen ernannt.

Burich, ein uralter Ort, welcher nach ben Unfale len, die den Untergang bes romischen Reiche im Beften begleitet, nach und nach durch vortheilhafte Lage, nachmals burch zwei geiftliche Stifte und viele Gnade teutscher Könige und Kaifer, wieder empor und in größere Aufnahme gekommen, wurde von XXXVI Eds len und Burgern so bermaltet, baß von vier zu vier Monaten acht Burger und halb fo viele Gble ober Rits ter die Regierung führten. Die Bahl ber XII war bei Brundung teutscher Municipalitaten die gewöhnlichfte. Im übrigen wurden von der Gemeinde Statute verabres bet; sie wählte jenen Rath und beschloß alle gemeinschaft. iche Maagregeln. Endlich erschutterte Partheigeift die e Verfassung; Rudolf Brun gab ihr eine gang neue Er bediente fich der Migbrauche, welche eine undiabrice Bermaltung fich zu schulden tommen lagt. am eine Beranderung als nothwendig barguftellen. Die Uten Regenten, welche fith nicht ganz unschuldig muß. ten, ober fremde Sulfe fuchten, ober fich unentbebrlich Maubten, entfernten fich.

Dierauf wurde bas Burgermeifterthum errichtet,

400 XVII. Buch. Wie sich ber itebergang ber mittleren Zeitu.
und mit außerordentlicher, lebenslänglicher Gewalt
Rudolfen Brun aufgetragen. Die Municipalität wurde
nach Junften so organisirt, daß alle eble und reiche Burger als Constabler eine Gesellschaft ausmachen,
und, aus berselben, Brun mit wenigen andern die Halfte des Rathes mahlen soll, die andere halfte von
der in dreizehen Zunfte eingetheilten Burgerschaft, uns

Die Zun

ter bem Namen Bunftmeifter, gefett werbe.

te waren zugleich Handwerksgilben.

1336.

n. C.

1351.

Gegen diefe neue Einrichtung verschwuren bie ber Friebenen Regenten mit benachbarten Großen; ihrellm ternehmung führte der Graf Hanns, vom Saufe Sabb burg, herr zu Rapperswil, welche Stadt auch a bem Zuricherfee liegt. Seine That verungludte; nicht nur wurde er felbst gefangen, sondern Rapperswil Diese Begebenheit erregte ben Unwillen bet gerftbrt. abrigen habeburgischen Prinzen, zumal des Bergogi bon Defterreich, Albrechts, eines herrn, bem fcint Rudolf Regentenklugheit vorzügliches Unfeben gab. Brun, in Gefahr eines Arieges mit biefem Furfim, fuchte und erhielt bei den Schweizern die Aufnahme, feiner Stadt in den ewigen Bund. Letterer murde fie burch die Erhaltung, jenen die Bequemlichfeit eind freundschaftlichen Marttes und einer Bormauer, ge Auch tamen fie übertin, nicht zuzugeben, bo fichert. Die Berfaffung Zurichs burch Gewalt gefürzt werdes Die Freiheit jeder gutfindlichen Aenderung blieb jeben

Ort. Die Alpen des Gotthard, und die Fluffe Thur und Aare wurden zu Granzen der schuldigen Bundes. falfe bestimmt.

Der erwartete Krieg brach los; aber ber Herzog war zu alt und frank, um ihn mit Nachbruck zu fuhrten; so baß er burch Tractaten vielfältig unterbrochen wurde.

Unter anderen bsterreichischen Unterthanen wurden die Glarner wider Zürich aufgemahnt. Glaris liegt an den Quellen der Flüsse, welche den Zürichersee bisden, und war ein vor Jahrhunderten dem Klosser Sertingen vergadtes Gut; über Setingen führte der Herzesog die Schirmvogtei. Aber die Glarner, deren Rechte (keine Wölderschaft in den Alpen war ohne gewisse Rechte) durch Neuerungen verletzt worden, weigerten sich dieses Kriegs, erschlagen den Bogt Stadion, der sie dazu zwingen wollte, und schweizern, wit Vordehalt der setingischen Rechte, zu den Schweizern. Sie hatzen den Ruhm einer guten Miliz; die Hirtendolfer, geswohut, den Jahrszeiten und der Ermüdung zu trützen, sind im Vertheidigungskrieg weit besser als in den Listnien stehender Heere.

hierauf wurde Zug bon ben Schweizern einges nommen; eine Stadt, welche von den Grafen von Lenzburg und Kiburg erblich auf das Haus Habsburg gekommen war. Es wollten aber die Eidgenoffen keine Unterthanen, sondern einverleibte Bruder. Daber mir v. Muner Aug. Geschichte. II.

1353.

402 XVII. Buch. Wie fich bertiebergang ber mittleren Zeitze. jenen drei ersten Walbstetten und Lucern, Bern, Zurich und Glaris jest auch Zug die Sidgenoffenschaft ber acht alten Orte ausmacht. Es werden nur (ieben genaunt, wenn das entferntere Bern an einer Sache Tein Theil nimmt.

u. C. 1354. Der Herzog Albrecht belagerte Zurich mit einem zu großen Heer, als daß er in einem solchen Lande sich hatte halten konnen. Hierauf bewog er Karl IV. zu einem Reichskrieg wider die Eidgenossen. Aber diese machten den Teutschen begreislich, daß gegen die Uebermachten den Teutschen begreislich, daß gegen die Uebermachte kein unschuldigeres Mittel ist als Bandnisse, die keinem Theil etwas nehmen. Die mit größtem Allarm begonnene Heerfahrt wurde schwach geführt und endigte phue Folgen; der Kaiser konnte der Mentlichen Meinung in die Länge nicht widerstehen. Bon dem an entschlief die Feindschaft des Hauses Habsburg wieder die Schweiz auf dreißig Jähre.

Die drei Walbstette blieben der Kern ber Sidges noffenschaft, um den sich alle Neuverbundete anschloss sen; sie behielten ihre eigene innere Berbindung, und haben oft für sich allein gehandelt. Die allgemeine Berein beruhete nicht auf einem Oberhaupte oder Sonat, sondern auf einem Gefühl, auf der Freiheitsliebe; so blieb jeder, was er für sich sepn und werden mochte; für das Baterland waren alle Eins. Es war zwischen den alten Griechen und ihnen der Unterschied, daß je ne so leibenschaftlich als sie don Natur rubige Leute was

ren, daß bei ben Gibgenoffen Berftand prabominirte, bei den Alten fich ein Reichthum von immer neuen Ideen emwickelte. Auch geschah, baf Athen und Spare ta ju einem Unfeben gelangten, welches ben Stabten Burich und Bern in ber Schweig nie gugestanden murbe, und hierauf die griechische Freiheit, bald nach ihrer glanzenden Periode, burch Schuld ber Nation berloren ging; wo bingegen die Schweiz besteht und besteben wird, bie Revolutionen, woran fie unschuldig ift, mit andern mindermachtigen Staaten auch diefe friedfame Berfaffung verschlingen werden. Dann wird ein redlicher, fleißiger und ruhiger Nationalcharakter entweber die Achtung ber Eroberer gewinnen und eine Benbung ber Umftande im Baterland abmarten, ober bas Wolt bewegen, ein anderes Baterland jenfeite bem Weltmeer ober in anderen Gegenden gu fuchen.

Bald nach jenen Ariegen trat Gerfau in Schirms bund mit ben Waldstetten; ein Dorf, welches die Freis heit erkauft hatte, und an deffen vierhundert Mannern fie so gut und so lang unverletzlich blieb, als an dem machtigen Bern. Ein Landamman und Rath von neun Richtern, deren jeder in wichtigen Fallen einen oder zwei Landleute zu sich nimmt, regieren den blubenden Klecken.

Den Frieden bes Landes fibrte ber Anzug einer großen, unordentlichen Schaar, welche Enguerrand, Derr von Couch, aus Englandern und aus Dienste

H. E. -1359.

ii. C. 1375. 404 XVII. Buch. Wie fich ber llebergang ber mittleren Zeitie.
mannen französischer Großen zusammengebracht, um die Herzogen vom Desterreich zu Auszahlung des Heierathgutes seiner Mutter, ihrer Muhme, zu nöthigen. Die un ber Gränze liegen en Eidgenoffen machten sich durch glücklichen Ungriff streisender Partheien furchtbar; endlich löste das Herr des Couch, nach einiger Genugthung von den Herzogen; sich selbst ans.

Es war aber die habsburgische Macht vertheilt, und unter Fürsten, die ritterlichen Sinn, doch kein Sustem oder eigentliche Regenteneigenschaften besaßem. Daber ausserten sich Unordnungen, Druck der Beamten, Erbitterung der Untershanen und Benachbarten, und veranlaßten endlich in diesen oberen Vorlanden einen hestigen Krieg, welcher von den Großen überhaupt ges gen die Demokratit geführt wurde. Denn Bürger und Landleute erhoben sich zu mehrerm Bohlstand, indes die Landberren ihre alten Keichthümer in mancherlei Thorheit verschwendeten. Dieser Krieg wurde durch n. C. 1386. die Siege der vier Waldssetze bei Sempach, der Glaren. E. 1388. ner bei Näsels, entschieden. Diese Tage waren ben

n. C. 2388. ner bei Nafels, entschieden. Diese Tage waren ben sthonften ber alten Geschichte gleich, und hinterließen ber Nation die Freiheit nebst großen Beispielen; billig werden sie noch gefeiert; gludlich bas Bolt, wenn es auch nichts mußte, als zu sterben, wie seine Bater!

Die folgenden Kriege hatten weniger die Freiheit als Erwerbung voer Behauptung von herrschaften zum Gegenstand. Die Uebung der Waffen gab den schweie zerischen Fusvolk eine folche Oberhand, daß es bis zu Ansbildung der neuen Taktik mehr furchikar war, als nez: Angriffe fürchten durfte. Ueberhaupt wurden die Schweizer in ihrem Baterlande nie überwunden, und ihre Niederlagen bei Basel und Warignang waren so rübmlich als Siege.

Das Beispiel der Bergrößerung murbe befonbers bon den Bernern gegeben, welche fich bee Finangruins benachbarter Großen jum Unfauf ihrer Serrfchaften, und ber Berlegenheit, worein andere Dete bas Sails Sabeburg brachten, ju Eroberungen bebienten. Sie trugen bas meifte bei, in bem gunftigen Augenblick ber Coftanger Rirchenversammlung die habsburgifche Macht in dem Margau zu fturgen; Reprafentanten ber abends landischen Christenheit forberten bagu auf ; Raifer und Rirche losten bie von ben redlichen Walbstetten geehrten Baude bes mit Sabeburg beftebenben Rriebens. Erft damale gingen in ihren Thalern bie Stummguter Diefes Saufes verloren. Die gemeinschaftlichen Ero berungen wurden (wie es noch ift) abwechseltid von Landvogten aus ben erobernben Orten bermaffet, und ibre Jahrrechnung nebft den Beschwerben ber Unteribanen durch Gefandte aller theilhabenden Stadte und Same Diefe gemeinschaftlichen Guter murben der gepraft. ein neues Band zwischen letteren. Aber ihre Bermal tung wird vieler groben Migbrauche, und einer fortwährenden Berichmarung ber Landpogie mit ihen Ge-

u. e.

406 XVII. Buch. Wie fich ber Uebergang ber mittleren Beit ic.

٠;

fandten (befonders ber Demotratien, welche die Mems ter vertaufen) wiber die Unterthanen beschuloiget; Die jenigen Rlagen erneuern fich, welche über bie Athenienfer und Lacedamonier mabrend ihrer herrschaft geführt worden. Die Gelber, welche in den Demokratien für bie Uemter gegeben werben, find jedoch Borbauungs mittel gegen die Gewalt gang armer Manner, die fich vollende über ben Unftand binausfeten murben.

**1436**.

Ale Friedrich, ber lette Graf zu Tokenburg, farb, erhob fich ein burgerlicher Krieg zwischen Zurich und Schwyg, welthe beide Orte barüber wetteiferten, burch ewige Burgerrechte und Landrechte, und Gintritt in bie Befugniffe bes gemefenen herrn, feine Unterthanm schirmweise ober ganglich fich me verbinden, und einzw Schwyz mar bas alteste, Burich bamals verleiben. bas, machtigfte Ort, welchem bie (mit wefentlichem Dingen beschäftigte) Stifter ber Freiheit ben erften Rang überlaffen hatten. Der Rrieg nahm eine für Burich angunftige Wendung; alle Gibgenoffen waren ber Stadt entgegen. Sie fcblof einen Bund mit bem Saufe Defferreich. Aber es wurde um fo ungludliche geftritten, ba bie Stabt felbft in Partheien getreunt war, und weber die Unterhandlungen bes Friedens noch bie Waffen, fo wie fie es fur gut hielt, führen tonnte; bis nach großen Schlachten fie zulett wieder fich felbft pberlaffen, in die Vorschläge einwilligte, welche be n. C. 1450, por Ergreifung jenes aufferften Mittels geschehen marm.

## Rap.

#### reid. t

Die verschiedenen 3weige bes habsburgifchen haw fes ftarben gufammen. Alle ftammten bon Albrecht, welcher in dem Jahr 1352 Burich belagert hatte. Rus bolf, fein Erftgeborner, ber ben Erzherzogstitel zuerft führte, ein Serr von großen Eigenschaften, hatte bie Grafichaft Tirol erworben. Da Margaretha, Landes Frau, ben Bergog Stephan von Baiern gum Erben einsehen wollte, und Stephan über Kagnachtspielen ben Augenblick versaumte, ließ Rudolf durch ben Binter fich nicht abhalten, ju ihr ju gieben. beredete fie. Der Erzherzog farb obne Erben in blue bender Jugend. Albrecht und Leopold, feine Bruder, theilten bas Land, fo, bag, auffer Defterreich, alles n. C. 1375. übrige Leppolben, welcher viele Sohne hatte, blieb.

Albrecht III. führte in bem , burch rauberische Große verwirrten, Staat Rube und Ordnung ein. Diezu wurbe ibm nothwendig, eine Landsteuer gu beben; bunberts taufend Pfund maren der Ertrag berfelben. Gein frommer Cohn, Albrecht IV., jog in bas beil. Land, inbeffen feine Diener mit Sulfe ber Beiftichkeit. Burger und Juden den Rrieg wiber bie Rauber führten; viele wurden aufgehangen, vornehme Freiherren bei Racht in die Donau geworfen. Diefer Bergog ließ auf der Steuermark bundert Rager verbrennen. Er mar ber Bater Albrechts V., welchem der lette luxemburgische n. E.

1363.

n. C. 1365.

n. E. 1395;

n. C. 1404. 408 XVII Buch. Bie fich berliebergang ber mittleren Zeit u: Raifer feine Erbtochter gab, und ber am Reich ber

n. C. Teutschen und in Bobeim und hungarn Nachfolger feis 1438. nes Schwiegervaters murbe, aber die brei Kronen ab lein erlangt ju haben schien, um herrlicher ju Grabe

n. C. ju gehen. Seine Wittme gebahr feinen Bolkern Ladis1430. laf; sie erkannten ihn als Konig, kurz zuvor ehe biefer n. C. schope und gute Jungling unverheirathet flarb. On 1468. von Albrecht III. herstammende Zweig bee Hause

Nabsburg erlosch.

Leppold, nach tapfern Thaten wider die Benetianer und wider die Städte des rheinischen Bundes, verlor n. E. bei Sempach gegen die Schweizer Schlacht und Leben; 1386, seinem Namen blieb der Heldenruhm; sein Haus ist ihm die Erwerbung der breisganischen Freiburg schulde, welche durch sein Zuthun der harten Herrschaft Egons, n. E. Grafen von Färstenberg, sich entrist. Leopold hinter 1368, ließ vier Sohne; deren einer, Wilhelm, ein thätiger, Liebe erregender Fürst, der Erbprinzessin Polens gestel, aber die Staatsraison gab ihr den Großfürsten Jagel

Man weiß von Lespold dem Langen, Wilhelms Bru-1411. der, daß er den Freiheitssinn der Wiener mit harten Arm unterdruckte. Ernst und Friedrich brachten bie Leppoldinischen Erblande auf Nachkommen.

Friedrich ift ber unglackliche Freund Papft Johann Des XXIII., ber burch bie coftangifchen Boter Die agn

bon Littauen jum Gemahl, weil burch Bereinigung feines Landes Polen ju einer machtigen Monarchie frieg.

Kap. 29. Defterreich. Adp. 30. Bobeim. 409 gauischen Stammiguter verlor, Später zeugte er Signunden, welcher nach langer Berwahtung (worin er den Thurgau an die Schweizer einbüßte) Tirol und alle übrigen Borlande kinderlog dem einigen, übrigen Erzherzog überließ.

Ernst hatte zwei Sohne, den Raifer Friedrich, und den ritterlichen Erzherzog Albrecht. Jener aberlebte dicfen und den albertischen Ladislaf; er fab seinen Sohn Maximilian zum Abnige der Teutschen, zum Erben des tirolischen Betters ertlart, und Gemahl der Erbtochter der Herzoge Burgundiens,

. 11, E. 1495. 1 n. E. 1 1424.

Rap. 30.

## Boheim.

Prag und Bobeim waren unter den incemburgisschen Königen zu einem hoben Grade von Wohlftand und Geistescultur gediehen. Wir sahen den König Joshann, der zuerst, nach mehreren Jahren Berwirrung, die Großen zu Verehrung der Ordnung nöthigte. Da er das schlesische Fürstenthum Glogau au sich brachte, erward er Ansprücke auf die polnischen Städte Posen und Kalisch. Casimir von Teschen, den er mit Glosgau belehnte, die Herzoge zu Oppeln, Sagan, Dels mit Wolau, Steinsu, Brieg mit Lignit, Münsterberg und Ratidor, endlich die fammtlichen Fürsten Schlessens, größentheils auf Polen eifersüchtig, ergaben sich seinen Schutz; Casimir, König der Polen, entsagte der Theilnehmung an diesen Verhältnissen.

n, C. 1335. 410 XVII. Buch. Wie fich ber lebergang ber mittleren Beit u.

1346:

Karl, unter den Kassern der Wierte, war als Konig ein würdiger Sohn Johanns. Er hatte sich auf der Universität Paris und am Hose der französischen Konige besser als die meisten damaligen Fürsten gebildet. Seine Regierung sing er mit Erleichterung des Bolts an. Er war zwar in solchen Bedürsnissen, daß er ein Darteiben von tausend Pfund in Speier auf er niedrigende Bedinguisse kaum erhielt, aber er benützt zeden Anlaß zu seinen Bereicherung so machsam, daß er einen Schatz zusammenwachte. Durch diesen stiftete er sür die Böhmen, Polen, Sachsen und Baiern solclassissische Universität, und erkaufte ohne Bedrückung seines Kandes die obere Pfalz nebst Brandenburg.

Die obere Pfalz, in den Bergen, welche aus bem Morden des Baierlandes nach dem Bohmerwalde emporsteigen, war von den letzten Hohenstausen an die Herzoge Baierns verpfändet worden. Bon Ruprecht, einem Pfalzgrasen aus diesem Hause, erkauste sie Kaisser Karl, fein Schwiegervater, um 20,000 Mark. Nur einiges überließ Karl um Geb an den Perzog von Baiern. Uebrigens blieben die bairischen Fürsten auf der Behauptung der Unveräusserlichkeit dieses Landes, die sie unter Weneeslass verwirrter Regierung durch glückliche Wassen gelten machten.

Die brandenburgischen Marten, beren Graf Erpftammerer mar, wurden von dem Saufe Anhalt glow

wurdig verwaltet; unter ihnen blubete Berlin im Ge unffe ber Kreiheit von fremben Richtern und Sprachen ber Willfuhr; Die Rluffe wurden schiffbar gemacht; Stendal und Goltwebel maren Sanbelsplate, im banfeatischen Bunde und in ben baltischen Seehaven wohl Als Johann von Anhalt ohne Nachkommen bekannt. farb, jog ber Raifer Lubewig ohne Ruchficht auf Manaten (weil nur ber eben erftorbene 3meig von Unbalt mit Brandenburg belehnt worden fen) biefe Marten jum Reich, und belehnte bamit feinen Gohn Lubewig. Diefer schlug feine Bohnung ju Berlin auf; bie Stadt war mit einem unternehmenden Geift fur Emportunft und Freiheit bedacht. Biele Bolfmemegungen bes fchrantten die Unmaftungen beg geiftlichen Standes; Die Obrigkeit mar genothiget, fich an die Gefete gu balten.

n. E.

Mach dieses Raisers Tod fand die bairische Herrsschaft an Karl IV. einen unermübeten Feind. Er bes lehnte Rudolfen von Anhalt, Kurfürst von Sachsen, misher alten Mark. Er löste die Lehensberrschaft über Stargard auf; die Fürsten von Meklendurg, welche Stargard, von Brandenburg, empfingen, erhob er zu unabhängigen Perzogen.

Indeft Rarl bas Aurfürstenthum mit Rebenbuhlern und Feinden umgab, ereignete fich eine, dem romantiften Geifte ber Zeit angemeffene, Gelegenheit, es im Innern zu erschüttern: Rebbot, ein Mullner, gab

•

412 XVII. Buch. Wie fich bertlebergang ber mittleren Zeit ic. fich für ben vor vielem Jahren verstorbenen Kursurft Wolbemar aus, ber nach Uebung langer Buße von ferner Wallfahrt heimkame. Der Kaiser ermunterte biesen Mann, machte ihm eine Parthei, uannte ihn seinen Schwager. Durch dieses alles (ba besonders der sächsische Rudolf den Rehbok gewaltig unterstütztes wurde Ludewig von Baiern zu ganzlicher Ausfähnung imit Karl genothiget, worauf der Abentheurer für den erkannt wurde, der er war.

Nachmals verkaufte Otto, Lubewiss Sohn, mm bequemer den sinnlichen Lusten zu Kenen, das Aursursteuthum Brandenburg an Karl. Es hatten aber die Kurfürsten große Domanialgüter auf den Marken; die Zölle ertrugen bei 160,000 Reichsthaler; das Land war von zahlreicher, Bauersame in ungleich mehr Dörfern als nun gebaut; übrigens der Güterwerth in Vergleischung mit unserer Zeit wie eines zu zehen.

Karl der IV. vereinigte unter seinem Erbseben Bobeim, Mahren, Schlessen, die Lausitz und Branbenburg. Aber vor der Einführung stehender, dies plinirter Heure mar jede Bolksgahrung zum Umsteheiner solchen Macht hinreichend; wie dieseschut Zeit seiner Sohne bewiesen wurde.

Dieser Kaiser gab mit Rath der Kurfürsten die god bene Bulle, Sein Rath, Bartolus, entwarf fic. (Der Kaiser gab biefem Gelehrten, weil er tein Steingny mar, das Wapen Bobeims.) Auf diese Welle

n. E. 1373. wurde die Raiferwahl geordnet; achtzehen Jahre nach n. E. 1356. der Kurfürstenverein auf dem Tag zu Rense, wodurch n. E. 1338. das Reich von dem Willen der Papste unabhängig er, kart worden war.

Eben diefer Herr wurde Gesetzgeber Boheims: alein obwohl er die Tilgung vieler Mißbrauche, unter anderm des gerichtlichen Zweikampse, bezweckte, die alte Freiheit aber so ehrte, daß er auf langer nicht als dier Bochen unentgektlichen Kriegsdienst von den Umterthanen forderte, dennoch wurden seine Gesetze, wohl wegen Uebergehung einiger hergebrachten Formen, von den Ständen nicht bekräftiget. Es ist wahr, daß er die Gewalt der Großen einschränkte, und auf Berpstämmelungen (wenn einer einem das Auge ausschlage, ober Rase, Arm oder Bein abhaue) das mosaische Perspeltungsrecht sette.

unter Wencestaf entwickelte sich ber zu Prag durch bie Studien erregte Untersuchungsgeist. Anfangs bestaf die Partheiung (welche mit. größter Bitterkeit gesährt wurde) metaphysische Spinfindigkeiten, die Reasität oder bloße Nominalität allgemeiner Begriffe. Nachmals wurde sie durch Nationalhaß erhöhet, indem die Bohmen in dem akademischen Senat (wo nach den vier Rationen votirt wurde) drei Stimmen forderten. Da aben die übrigen drei Nationen dem Konig ihre Urkunen, Insiegel und Matrikeln zurück, und viele tausend 5tudenten, ihre Lehrer und Meister verließen Prag.

n. C. 1378,

1409,

414 XVII. Bud. Bie fich ber Webergung ber mittleren Beitu.

Die zweifache Gahrung vermehrte fich durch Reigioneffreitigfeiten. Johann Sug, burch Rennmiß ba biblifchen Grundsprachen, befonders durch eble Ingen ben, ein bor feinen Collegen ausgezeichneter Dann, Rector der Universitat, efferte gegen Digbrauche, mel the mabrend einer langen Periode von Unwiffenbeit und Gebuld fich in ber Rirche eingeschlichen hatten. Alls die Rirchenversammlung in Coftang jusammen fan, fandte ber Ronig Sigmund Seinrich von Leffl nach Prag, um huß und feinen gelehrten Freund Dierons mus, unter Bufage fichern Geleites, babin einzulaben Die Pralaten haften ben Sittenrichter; fie gebachten, Die emporkeimende Ruhnheit freier Unterfuchung nieba ju fchlagen; Sigmund wurde hingeriffen, ihrem Effe beiguftimmen. Sug wurde verurtheilt; vergeblich'b riefen fich bie Bohmen auf bas fonigliche Berficherunge wort. Er wurde bon den Bischofen dem weltliche Mrm , der Seele nach bem Teufel übergeben; "und "id)" fprad Duß "ubergebe meine Seele in die Dan "meines Gottes und Seilandes." Betend wurde & berbrannt. Eben diefen Zod nahm Bieronymus. lig erhob ibn bet Florentiner Poggio über ben, welche

n. **E.** 1418. Sofrates litt.

1414.

Das niedrige Nachgeben Sigmunds toftete if das Konigreich Bobeim, worin er fich vergeblich be mubete, nach Wencestafzu herrschen. Mit einer Stand haftigkeit, welche ber beffern Sache gebuhrte, behand

teten Zista und Procop, Feldherren ber Hufsten, die Rechte ihres Landes und beleidigter Menschheit. Ihre Baffen waren ber Schrecken Ocsterreichs, Frankens und Sachsens; ihre Reden vor den Concilien die Stimme der Ueberzeugung, des Verstandes und eines unerschütterlichen Muthes. Endlich trennte sie die List ihrer keinde; wenige Monathe vor seinem Tode wusde Sigmund erkannt.

н. С. 1436.

Als auf Albrechts kurze Herrschaft lange Minderjährigkeit folgte, und nach Ladislass frühem Tod, führte n. E. 1439.
Georg Podiebradsky, aus böheimischem Abel, selbst n. E. 1456.
Hussite, erstlich ohne, hierauf mit königlicher Würde n. E. 1457.
die Regierung des Landes nach Grundsäßen der Gestechtigkeit und mit seltener Weisheit und Kraft. Ans
der Freiheit der Untersuchung und aus dem Orang der
Verfolgungen, da das aufgeregte Volk ohne Leitung
war, entstand eine Wenge Partheien. Doch vereinigsten sich die Calixtiner der Kirche, da sie ihnen beim
Kbendmahl den Kelch verstattete.

Die muthvollen Taboriten losten sich in die stille Bemeinde der mahrischen Bruder auf, Stephan ein balbensischer Bischof, weihete ihre Borsteher; Fulneck burde ihr Hauptus, zweihundert Kirchen waren in bter Berein. Berborgener hielten sich die Abrahamisen, zufrieden mit des Erzvaters einfaltvoller Gottesserehrung, und Deisten, welche den Gebrauch eigener Bernunft für die einige sichere Religionsquelle hielten.

# Rap. 31. Brandenburg.

Das Haus Luremburg, bessen Mannskamm mit Sigmund erlosch, hatte schon zuvor Brandenburg ein gebüßt. Unter den letzten schwachen Regierungen er schütterken fürchterliche Unruhen dieses Land; die Landstraßen waren selbst Landtagsboten unsicher, Seen und Flüsse von Räubern befahren; die Friedrich, Burggraf zu Nürnberg, in Sigmunds Namen, für den Preis hunderttausend hungarischer Gulden, die Bernhigung der Marken über sich nahm. Dieser vernich von Potsbam den gewaltthätigen Wikard von Rochon, schlug Dietrich von Quisow, Führer des wider die Ruhe verschwornen Adels, und brach die läsign Burgen.

Der Burggraf war von einem jungern Zweige des Hauses Hohenzollern, (die altesten mögen zusammen zwölftausend Unterthanen und 70,000 Gulben Einkunste haben), welches aus dem guelfischen Stammbon Thassilo von Altorf, hergeleitet wird. Einksilo drich, Nachkomme dieses Grafen, mag durch eine Ertrichter von Bohburg das nurnbergische Burggraften erworden haben. Dieses Haus vergrößerte sich de Albgang der Herzoge von Meran, die in Franken, Wolland der Herzoge von Meran, die in Franken, Woll und Hochburgund Herrschaften hatten; König Molf, dessen Schwager der Burggraf Konrad war, de

gunftigte die Unternehmungen Friedrichs, seines Sohns. So bildete fich um die Burg zu Nurnberg das Furstentum, welches nachmals von zwei herren zu Anspach und Baireuth verwaltet wurde. Friedrich erkaufte von Sigmund die Mark Brandenburg.

ù. É. 1417.

Er und feine Nachfolger hatten so vorzügliche Eisgenschaften, eine so große Thatigkeit, Klugheit und Beharrlichkeit, daß die Herren auf den Marken in Ordanung, die Aufruhr Berlins zu Rube, die Geistlichkeit in gebührende Schranken gebracht, und der Staat, wie neu erschaffen, allen Benachbarten wichtig wurde. Des ersten Friedrichs gleichnamiger Sohn bediente sich der Verlegenheiten des in Preußen herrschenden teutsschen Ordens, zu Erwerbung der neuen Mark, machte Ansprüche auf Pommern, und legte zu solchen den Grund, welche nach dreihundert Jahren wider Polen gelten mußten.

ti. E. 1440; ti. E. 1464;

So grundete Raifer Sigmund, welcher weber beit Gefetzen, noch seinem eigenen Willen und Wort Kraft geben konnte, in Brandenburg die Macht von Hohens gollern, indest seine einige Tochter Kronen in bas Haus Desterreich brachte. Beibe häuser bekamen um gleiche Zeit neuen Schwung; beibe stammten von jenem alten Grafen Albrecht von Habsburg, Desterreich durch ben Konlg Rudolf seinen Sohn, die Burggrafen durch Eles mentia seine Tochter.

## 4:8 XVII. Buch. Bie fich ber liebergang ber mittleren Zeit te.

## Kap. 32.

## Rurfachfen.

Bu gleicher Zeit kam die Kur Sachsen an die Mark grafen von Meißen. Gleichwie die Kur Brandenburg an den Bessig dieser Stadt gebunden war, so die sach sische, laut Karls IV. goldener Bulle, an die Stadt Wittenberg.

Die seit Heinrichs des Lowen Unglud regierenden Kurfürsten von Sachsen vom Hause Anhalt starben in den Fahren aus, da Sigmund im Hussitenkriege der Hulse des rachttgen und streitbaren Friedrichs, Markgrofen zu Meisen, Landgrasen zu Thuringen, vor nehmlich bedurste. Der Perzog zu Lauenburg und der neue brandenburgische Kurfürst waren Mitwerber um den Kurhuth Sachsens.

Haten das Lauenburgische erobert; von einem seiner Sohne wurde der Graf zu Holstein damit belehnt; als dieser von Woldemar, Könige der Danen, gefangen wurde, gab er Lauenburg um seine Freiheit; Woldemar trat es dem Grafen von Orlasinunde, seinem Schwiegerschn, ab; zum andernmal diente Lauenburg zu einem Lösegeld, als der vrlamundische Graf Gesaugener des Grafen von Schwerin wurde; weil dieser von den Kursursten von Sachsen aus dem Hause Mw. halt in seinem Krieg unterstützt worden war, gab er

ihnen kauenburg zum Erfan ber Kriegskoften. Bont bem an regierte baselbst ein jungerer Zweig ihres Hausstelle, det, nach Absterben des ältern, in der Kur nacht zufolgen vermeinte. Der kaiserliche Protonotarius Midcl von Priest, Probst zu Bunzlau, hatte, mit oder ohne des Kaisers Wissen, dem Herzog zu Lauenburg eine Anwartschaft ausgefertiget.

Auf die erste Nachricht von Erledigung der Auf Sachsen; sandte der Kurfürst von Brandenburg Seitendorf an den Raiser und bat üm Belchnung mit ders selben. Aber es sand sich, daß der Markgraf zu Meißen durch oberwähnten Protonotärius ebenfalls mit einer Anwartschaft versehen war. Des Kaisers eis gene Verschwendungen und die Lüste seiner Gemahlin (Barbara von Eillen, einer Messalina, die mehr Manier unreizte, als sie begehrt wurde) machten Geldbes dütsnisse zu det gewöhnlichen Lage des Höfes; der Hussissen. Der Kurfürst von Brandenburg schloß eine Erdvers brüderung mit dem neuen Kurhause, zufolge welcher der zuerst aussterbende Stamm alles dem andern himsterläßt.

ii. E. 1435:

- Kuip: 33; is é i i é ii

Eine altere Berbruberung in Betteff ber tharingis it. C. ichen Gater beftand mit Deffen. Jubith; altefte Schwes 1373.

420 XVII. Buch. Die fich ber lebergang ber mittleren Beit ze.

n. E. ster bes letzen Landgrafen von Thuringen, war die Stammutter ides Hauses Meißen, und von seiner Richte Sophia sind die Landgrafen zu Hessen entsprungen. Die Aeltern dieser letztern glänzen im Chor der Heiligen; ihr Gemahl war Heinrich der Großmuthige, Herzog zu Brubant, von einem Hause, welches zu den Karlowingen hinauf geleitet wird. Für ihren unmündigen Sohn Heinrich eroberte Sophia (der Perzog war todt) die Perrschaft Hessen aus dem thüringischen war todt) die Perrschaft Hessen als ein Leben aus, woder der unter dem sweich als ein Leben aus, woderlage.

Nach diesem wurde Ziegenhann erworben; aber ben Hauptgrund der Macht legte die Heirath eines andern Heinrichs mit Anna von Cahenelnbogen. Diese Erbrochter machtiger Grafen brachte das mahre alte Cattenland am Berge Melivog und was in langen Jahrhunderten dazu erworden worden war, in das haus Hessen. Bon den Ufern der Dymel herrschte die seiglichen Giter von Mainz und die Herrschaften der Rheimfalz in einander sließen.

1479.

Rap. 34. Die Pfalz und Balern.

Nach Abgang ber luxemburgifchen garfien, als Sobengollern und Deifen ju fpaterer Große auffeine

ten, murbe bas Haus Wittelsbach in Baiern und in ber Pfalz bei Rhein bas machtigste in Teutschland leicht haben senn konnen. Fehler und Unfälle hinderten bieses.

Die Herrschaften hatten sich früh getheilt; ber zu Pavia geschlossene Tractat Kaiser Ludewigs, Herzogs zu Baiern, mit seinem Nessen dem Pfalzgrafen Rudolf, war gleichsam die Vollendung der Absonderung. Diese äusserte sich in allen Staatshandlungen. Rudolfs Vater war bei der streitigen teutschen Königswahl seinem Brüder zuwider, wie im siebenzehenden Jahrhundert Marimilian von Bayern dem Pfalzgrafen Friedrich, als Böheim ihn zum König wählte. Die Länder war ren durch viele fremde Herrschaften getrennt. Die Inxemburgischen Kaiser drückten das Haus Ludewigs.

Ludewig selbst: hatte zu Schwächung beffelben beis getragen, indem er, welcher endlich ganz Baiern vers Einigte, das Land unter vier Sohne theilte. Endlich blieben Stephan zu München in Oberbaiern und Albbrecht zu Straubingen in Niederbaiern allein Herzoge.

Es ist ein besonderes Schickfal, daß dieses haus immer in weit entlegenen Landern regierse: wir saben in Brandendurg die Sohne Ludewigs. Dem nieders bairischen Zweig, dessen Land in Baiern nicht über 28,000 Gulden ertrug, hinterließ er die Grafschaften Holland, Zeeland und hennegan, die Erbschaft seiner Gemahlin Margaretha, Erbtochter des Hauses Aves

u. E. 12**5**5.

n. E. 1329. 422 XVII. Buch. Wie fich ber liebergang bermittleren Zeit u. pes. Uchtzig Jahre regierten die Herzoge Miederbaierns in beiden Herrschaften, bis die Prinzessen Jaqueline nach des Landes Recht in den Mederlanden erbte. Durch sie wurde dieser Theil dem Herzog von Burgund Philipp (vergeblich widersprach Kaiser Sigmund ohne Macht) überlassen; Niederbaiern wurde mit Ober baiern (auch von diesem Zweig waren vier andere aus gegangen) vereiniget.

4.-C. 4424.

ı

Es trug fich letteres nicht ohne große Irrungen ju. Sigmund erflarte Niederbafern fur ein beimgefal lenes Reichbleben, und vertraute feinem Gidam, Ab brechten von Defferreich, Die Bermaltung beffelben, Die vier oberbairischen Surften ftritten über die Frage; ob der Erftgebohrne oder ob alle vier Berzoge Nieder baiern erben sollen. Die Laubesstände, welche von bes Landes Berfaffung und Bortheil Die befte Kennt piß haben fonnten, entichieben, baß Dieberbaiern an ben gefammten oberbairifthen Zweig gurudfalle, indef aber, bis eine andere Ginrichtung gemeinschaftlich be liebt werde, von einem Statthalter und Ginnehmer ind gemein berwaltet werden foll. Der Bergog bon Defter reich wurde endlich bewogen, fein Recht abzutreten; 34 bestätigte der Kaifer die Erbfolge der Familie Bittelb bach. Das Saus blubete ohne vereinte Macht, nad und nach, auf.

Weit mehr (unter thatigen, einsichtsvollen fin

Rap: 34. Die Pfals ind Baiern, Rap. 35. Spanien. 423

Stifter der Universität Heidelberg; unter seinem gleiche n. C. 1346. namigen zweiten Nachsolger, welcher den Abron des n. C. 1400. teutschen Meichs bestieg; unter dem weisen Kurfürsten n. C. 1439. Undewig; besonders jenem Friedrich, der billig sichhaft heißt; er, Sieger bei Sekenbeim, der machtigste Fürst n. C. 1462. am Rheinstrome, Pater seines Landes. (Das Haus Löwenstein zu Werthheim ist von seiner nicht ebenburtigen Jeirath mit Clara von Tetringen entsprossen.)

Ju allen europäischen Ländern, wie im Reich, bestamen große Bafallen bas Uebergewicht; so daß, wo sie zur Gelbstherrschaft nicht mächtig genug waren, ihr Widerstand die Alleinherrschaft hinderte.

# Rap. 35. Çpanten

In Spanien waren die Mauren ober Maher auf ben Besitz Andalusiens (der Fürst wohnte zu Grenada) eingeschränkt; vier Könige, im Lande Ravarra, in Arstagonien, zu Sastilien und Leon, und in Antugal; res gietten das christliche Spanien.

Raum vermochte gemeine Gefahr, ihre Macht auf einerlei 3wed zu vereinigen. Go als Abu hafs der Merinide, Fürst von Maroto, die ganze maurische Macht für die Rettung Algezira's vereinigte, welche Stadt an der Meerenge auf einem hügel in einer starten vortheilhaften Lage sich zu einer der großen Stadte Spaniens erhoben hatte. Drei Jahre hielt Algezira

424 XVII. Bud. Wie fich ber Hebergang ber mittleren Beit zc.

wider Abnig Alfonso AI.; sie wurde mit Schiespulver wettheidiget. Die Niederlage, welche Abn hafs bei Tariffa am Ufer des Salado erlitt (Cassilien und Poutugal firitten vereiniget wider sein gewaltiges heer), entschied ihr Schiesal. Stolz wie Verres zog der Norinive nach Spanien, und, auch hierin dem Perser gleich, stoh erschrocken in einem Kahn. Er wurde durch Kriegestunst besiegt, welche ausieng, sich bei den Spaniern zu vervollkommnen. Algezira wurde zersicht; ber Pflug geht nun durch die herrlichen Gassen.

Die Fortschritte Cassiliens wurden durch die inner Lichen Unruhen aufgehalten, welche gegen Pedro, Sohn Alfonso's (der Gmusame mit Recht oder Unrecht genannt) besonders durch die Gestlichkeit erregt, und nach großen Kriegen durch seine Ermordung und durch die Herrichaft seines unachten Bruders, Heinrich von Transtamara, geendiget wurden. Von dem an best sigte sich der Thron Castilieus; die Herrschaft wurde über Viscana verdreitet, wo die Euscaldunas ihrer Misstammung von Spaniens Urvolk stolz gedenken.

n. C.

**369.** 

In Arragonien erwarb der Konig Pedro, Sobn n. E. des Eroberers der Balearen, durch die sicilianische 1282. Besper ein eben so schones Reich, als welches die Wassen des Cid seinen Batern gegeben hatten. Janme II., sein n. E. Sohn, vereinigte Sardinien mit den arragonischen 3326. Reichen.

" Pifa und Genua hatten Sahrhunderto lang mit wechselndem: Glack nach diefer Infel getrachtet; fie wurde in vieler Unabhangigfeit von vier Richtern verwaltet, und marde frei geblieben fopp, wenn die Res gierung formeife, als mutbig gemefen mare ; aber inners , liche Unruben erleichterten bem Konig ben Sieg.

Unter ben fpanischen Konigreichen blieb Pangereg das Neinste, weil weibliche Erbfolge ihm oft aussändis bifche herren gab: of fiel vom hause Bigorre an big n. C. 2234. Grafen von Champagne, von diesen au die Ronige n. C. 1284. pon Frankreich. Johanna von Frankreich, durch die n. C. 1338. falischen Gesetze von dortiger Thronfolge ausgeschloß fen, brachte Navarra, das Reich ihrer Großmueter au Philipp Grafen von Epreur; fo, bie Tochter ihres Extels, in bas Daus Arragonien. Der grogonifche Konig zeugte Gohne von einer andern Semablin; bie Tochter der navorrischen Prinzeskin trug ihr Erbland in das Haus der Grafen von Foir. 3hr Entel, Frang Phobins, fart ohne Erben. Seine Schwefter brachte n. C, 1479. den Staat ihrem Gemahl, herrn Johann von Albret, n. E. 1483. Bir wollen zugleich bemerken, daft er die größere Salfte burch die arragonischen Waffeireinbufte, Unternabarra burch feine einige Entelin au bas Sans Bourbon fiel. Maparra fchien bagu neben Frankreich zu existiren, um die Vortheile bes Gefetes zu zeigen, welches Prinzefe finnen von ber Thronfolge ausschließt.

In ben fpanischen Konigreichen, wo bie Begeifter

1555.

426 XVII. Buch. Bir fich ber Uebergang ber mittleren Beit zc. rung für den Glauben fo viel zu politifchem Glad beis trug, berrichte die Geistlichkeit mit befonderem Anse ben. Die Bischofe wurden vor Alters burch die Melter ften, die Domtapitet, gewählt; die Konige wirften auf biefe Bablen; die Erzbischofe weiheren den auf Empfehlung Erwählten jum fo weniger trafte ber Sof gegen die bischofliche Macht, insofter fie in der That Die feinige blieb. - Rachmals eigneten fich die Bapfte " Ernennungen gu. Die Geiftlichteit tonnte fich barüber troffen; fie gewann; burch unabhangige Vereinigung unter Ginem geiftlichen Baupte. Den Ronigen aber entgieng die Verfügung über bie großen Guter, mit welthen fromme ober Ruge Vorfahren bie Rirche berei dert hatten. Darum berbot jener caftillanische Don Wedro (wohl barunr ber Granfame!), dag ber Papk je wieder ein Bieffihm ber Gine Orbenscommenbe in feinem Land vergebe! aber bie Bolfer borten auf die Stimme bee Oberbirten.

Es blühete weuig andere Wiffenschaft, als die der geistlichen Dinge. Don Inigo Lopez De Mendoza und Fernando Perez de Gusman waren bei dem arragond schen Königo Johann II. die ersten Beschützer der Profaulteratur. Die Streu waren, den Umständen gemäß, rittermäßig, erist, und wonicht streng, bechehrenbaft. Kartenspiele waren in Spanien erfunden worden, aber ihr Gebrauch den castilianischen Rittern verboren.

## Kap. 36.

#### Bortugal.

In Portugal trachtete Don Pedro mit Gerechtigs feit und Weisheit nach jenem Unfeben, welches auch Denig, feinem Grofvater, bas perfonliche Berdienft gegeben hatte. Fur fich fparfam, mar Pebro gegen andere wohlthatig; flandhaft, machfam, aber fo fireng, bag er mehr gefürchtet, als geliebt murde, und man von ihm gefagt: "er hatte nie regieren follen, ober ewig." Denn er hatte fich eine Macht angemaßt, welche von weniger wohldenkenden Konigen gemigbraucht werden Er hatte die Burger gegen den Adel beschirmt und emporgebracht; überhaupt mar er (wie bie repus Micanischen Gesetzgeber und wie bie Despoten) fur die Gleichheit aller Stande. Alle ein Domherr, welcher einen Schuffer ermordet, nur auf ein Jahr bom Chor ausgeschloffen worden, des Schuftere Sohn aber Die Blutrache an ihm nahm, verurtheilte der Ronig bies fen, ein Jahr lang keine Schuhe zu machen. nand, Pedro's ichwacherer Sohn, blieb nicht in feincu Planen, und hatte das Unglud, nur eine Tochter gu binterlaffen, durch beren Seirath mit Ronig Johann pon Castilien Portugal in die größte Gefahr feiner Unabhangigkeit kam.

Leonor Telles de Meneses, vermittibte Königin, führte die Regentschaft; Graf Qurem batte pradomis

ų. E. 1357.

n. E. 1367. n. E. 1383.

498 XVII. Bud. Bie fich ber tiebergang ber mittleren Beit u. nirenden Ginfluß. Diefer ben Reichoftanden verdach tige, bem Bolf verhafte Mann, murbe ber Gegenstand einer Berichworung vieler Edlen nud Burger, melde das castilionische Joch haßten. An die Spipe von pierzig Difvergnugten ftellte fich Johann, Großmeifen bes geiftlichen Militarordens von Aviz, unachter Cohn bes Konigs Pedro; die Berschwornen rannten auf die Burg, brangen in Die Zimmer ber Konigin, Durem fiel vor bon Augen ber Konigin burch ben Urm bis Don Run Perepra. Jubef murden die Zugange ber schloffen, und, um das Bolt zu prufen, das Gerücht verbreitet, der Großmeister sen durch ben Grafen Du rem umgebracht worden. Das Bolf in grimmige Buth ffurmte den Pallaft. Auf einmal zeigte fich 30 Es erhob fich Freudengeschrei, mit Fluchen bann über die Caffilianer. Der fie begunftigende Bifchof da Hauptstadt Lifboa murbe vom Thurm ber Domfirche berabgesturzt; am Tajo lecten Sunde fein Blut. biefer Noth war nicht schwer, bie Konigin zu bewe gen, daß fie die Flucht nahm. Sofort wurde ibre und ihrer Tochter Parthei, als die ichmachere, ber Der Grofmeifter, um die Erfullung feines Bwecke zu beschleunigen, ftellte fich, ale ob er al Rurcht vor ben Caftilianern, fich nach England bege ben wolle. Da trug die Nation ihm |das Oberton mando aller Macht von Portugal und bie Regentichaft

auf. Der Rhnig von Caftifien zog mit einem großen heer wider Portugal.

Die zu Coimbra versammelten Reichestande erflatten ihn schon hiedurch feines Rechtes verluftig; benn er batte versprechen muffen, feine Armee in das Land Als man über die zu ergreifenden Maagregeln berathschlagte, stand Don Alvarez Perenra auf, und fprach: "meines Ores halte ich bafur, bag ber "Großmeifter Ronig fenn foll; ift jemand hier oder "anderswo, ber nicht fo beukt; fo ift Alvarez Perenra bereit, in geschloffenem Rampf vor Richter und Beus igen feine Meinung und bes Großmeiftere Recht gu Die meisten Großen bachten caftilias , behaupten." मिंदी, die Burger maren fur Johann und fur die Nas bnalfreiheit. Er wurde als Ronig ausgerufen. Hi? im Gefilden von Aliubarotta behaupteten unter Don Run Perenra fiebentausend, fur das Baterland begeis lette. Portugiesen den Sieg über dreiftigtausend Caftis ianer.

Don Joan's acht und vierzigiahrige Rogicrung wat te Epoche eines Glanzes und Glads, deren Portugal ich nie zuvor so zu freuen hatte. Nicht nur eroberten tine Sohne unter Perepra an der Spige der ganzen kitterschaft jenseits der Meerenge die große und feste wata; Prinz Heinrich, sein dritter Sohn, gab durch intdeckungen den ersten Stoß zu einer ganz neuen konung der Dinge in aller Welts.

n. E.

1385.

n. C.

1415.

430 XVII. Buch. Bie fich ber Uebergang ber mittleren geitu.

Mit tugendhaften Freunden (fein Leben ber Ent bedung ber Wahrheit widmen ift immer und überal, wie vielmehr an einem Prinzen bes Mittelalters, In gend!) lebte Beinrich an den Ruffen Des Weltmend und verfolgte den Weg, ben die Bedbachtung alter Cob befdreiber und wenige bunfte Spuren zeichneten. 30 to entbeckte Mabeira; man fand einen auf Diefe Infl berschlagenen Englander, Machem, in der Einsamft ihres Waldes wild geworden. Don Gonzaler Bill Cabral entbedte bie beiden azorifchen Infeln, wilch Unfer Lieben Krauen und St. Michel geweihet fint bald tam bie Terceira bagu; junge Abentheurer for ben Fanal. Indes Alfonso V., Don Foan's Enich, in bem beiligen Rrieg wider die Dauren zu Ried n. Es 1459. Alcaffar won Ceau, indeff er Arzilla eroberte, und in Langer erschrocken die Thore offnete, suchten ander m. C. 1471. Belben die Strafen der Rarthaginenfer, ber Pharace und Ptolemaer: ichon zu Beinriche Zeiten war G Thomas entbedt worden; es wurde eine Riebent fund auf ber Goldfufte gemacht; nun war Diego Co weit hinunter bis Congo gerathen. Der Ronig ein felbst von den Benetianern Seefarten; beren Bidi Peit fie nicht fühlten; Die Gudfee fchien ihnen gut fun terlich, um ein Sandeleweg zu werden; Cabo tom tofo fchien die Morgenlande zu verschließen. Tes Borgeburge nannte der tubnere Portugalefe 🗯

ber "guten hoffnung," umschiffte es, war in Ditt

m E.

1419.

Rap: 36. Portugal. Kap. 37. Frankreich. 434 bien, und eröffnete fur den entopäischen Handel und alle Cultur eine ungebrauchte herrliche Bahn. Basco di Gama war der held, und keine andere damalige Ration über die Portugalesische.

# Rap. 37. Trantreios.

In Frankreich flieg unter Philipp bem. Schonen, Entel des beil. Ludewigs, Die fonigliche Macht, nicht mehr burch großväterliche Weisheit und Tugend, Tonbirn burch alle Mittel, Die tin fuhner gurft gu feiner Beit-wagen barf. Das Reich vergrößerte Philipp durch die Heirath bet Erbtochter von Champagne und Nas Eben Wefer Ronig verordnete, bag bie Berri ichaften, welche königlichen Prinzen zu erblichen Uppanagen gegeben murben, nicht auf Pringeffinnen erbeng baburch wurde bie Confolidation Frankreiche gu Einem Lande beforbert. Da Die vorigen Ronige bei Erwerbung biefer und jener Berrichaft Reben, welche bon anderen abhingen, bon biefen, ihren fonft eigenen Dienstmannen, fich aufträgen ließen, führte Philipp un, bag lettere entschädiget, nie aber ber Ronig fe-Randen lebenspflichtig werden moge. Nach und nach burbe die Unveraußerlichkeit der koniglichen Besitzund en wie Grundgefet.

Die Großen hatten ihre Gewalt erworben, indem ie alle Arten Macht gufannnenwarfen; als bie Abnige n. E.,

48. XVII. Buch. Bie fich bet Uebergang ber mittleren Beitu. bie Derrichaft ber Großen auflofen wollten, fahrten fi Unterscheibungen ein, konigliche Kalle (cas royaux), Die fie fich vorbehielten. Rach biefem brachten fie bie Meinung auf, überhaupt Beschirmer alles guten ber Commens ber Franken, und als Saupter bes gemeinm Befens die naturlichen Richter jeder gemeinen Sach Bu fenn. Diefes tonnte unter flugen , geiftreichen fib nigen weit geben; auch bie fleinften Dinge mbgen m Ueberhaupt wir bas Allgemeine Beziehung haben. dem oberften Rationalrichter vorbehalten, mas hoch verrath, Mord, Rothzacht, falfche Munge, Landfrib bensbruch und Geleitofrevel befraf. Da ber Ronig and ber größte Landherr mar, fonnte et bie Gerichte woll feiler halten; bei andern mar fur ben Berichtsheit f mahr, wie fur die Partheien ,, bag Gericht und Rich "oft mehr tofteten, als fie werth fenn mochten"); "" her bie Richter Partheien, die fich nicht fellten, gm abergingen, und Apellationen immer mehr gemein der königliche Gerichtshof ber ausgebreiteteste in seine Bann murbe.

Da verordnete Philipp, daß (gleichwie das Parlament sonst war, wo und wann ber König es habe wollte) kunftig nach Ostern und Allerheiligen, jahren auf zwei Monate, zu Parls ein Parlament sigen soll Mach kaum sunfzig Jahren ließ Karl ber Weise, nach Dauphin, durch die Generalstaaten verdronen, bes

\*) Justice coûte moult souvent plus, que so vant

bas Parlament bas gange Jahr beifammenbleibe; ein andermal wollte er, baß es fich nie wieder trenne, bis neue Rathe fur bas nachfte bestimmt fenn. Ursprung nahm bas Parlament, ber Rath bes oberften Konigsgerichtes, bas ben Romig felber unmittelbar borzustellen hatte. Die Parlamentemeifter (bie Prafibenten) gablten bie Stimmen, nicht nach ber Debre beit, fondern bem Gewichte ber botirenden Rathe, und waren, mabrent ber Bacangen, Die einigen Richter. Pralaten fagen baben, bis Philipp ber Lange, bes Schonen Cobn, fie in ben geiftlichen Burtungsfreis \*) beschränkte. Richtende Rathe im) wurden aus bent Abel, referirende wat ) aus ben Rechtsgelegen : genommen; bie Babl war unbestimmt. Gemablt Burben fle burch ben Canglar, burch bie brei Parlamentemeis fler und geben tonigliche Deputirte. Dan fab barauf. Rathe aus verschiedenen Provingen gut mabien, auf daß bas Bertommen einer jeben beffer beobaltter werbe. Aber bie Babl wurde balb nur Beftatigungeres murbe festgesett, bag tein Amt erlediget wird, mubene ale freiwillig, ober burch Entfegung, ober ben Endin Bang one Entgeld murbe nicht gerichtet, weil Die Gerichter portein überall zu Bestreitung ber Gerichtennerhale ung brenten; fo, baß felbst Lubewig ber Beilige fic richt icheute, die Bogtelen zu verpachten.

<sup>4)</sup> Leurs spiritualités.

<sup>\*\*)</sup> Conseillers jugeurs.

<sup>\*\*\*)</sup> Conseillers tapporteuts.

V. Mauer Mug. Gefchichte. 11;

484 XVII. Bud. Wie fich ber lebergang ber mittleren Beitze.

Bon bem en ersetzen die Parlamentsschluffe die Lüden der veralterten, mangelhaften Gesetze; Johann von Montluc sammelte die Olim (die altesten Protocolle). Die Konige erhoben das Ansehen des Parlamentes als das ihrige; gern gestatteten sie seiner Beisheit, über Missise und allen Schein fremden Einflusfes sich öffentlich hinaus zu setzen; eben wie die besten Kaiser den, blos durch sie machtigen, Senat ehrten. Billig hielten die großen Staatsmanner, Machiavelli und Sarpi\*), das Parlament für Grundseste der fram zössischen Werfassung; indem durch diese Einrichtung der Herr ber Wassen und des Geldes nicht schien, auch Herr der Bassen und des Geldes nicht schien, auch Herrichte Bestats zu sehn.

In Ansehung der Justig arbeitete Philipp in dem Sustem seiner Bater; über das Eigenthum der Unter thanen erlaubit er sich mehr, als sie. Außer dem Er mag der Domanielgüter erbte er von seinen Borsabren die Mauthen, Lehenserkenntlichkeiten (besondert bei Bererhung eines Lehens auf Nebenlinien, oder wenn seinserkunft wurde), Gerichtseinkunfte und Freilaffungsgelbere Er nothigte die Leibeigenen der Domaninigkrer, sich frei zu kaufen, oder sonst eine Sprieg zu bezuhlen; gern verwandelte er die Leibeigenschaft in Binse. Diesem Grundsatz folgte sein Erstgeborner und Nachfolger, Ludewig X., und ließ bekannt machen; , im ganzen Trankenreich soll jeder Mann frank und Parlamentum status Francisi semper basis suit.

"frei feyn; baber im Namen bes Koniges und nach Bei "trachtung seines Rathes im ganzen Lande die Freiheit "verkandiget werde, und unter billigen Bedingniffen "zu haben sep."

Mis Philipp Schulden bezahlen sollte, anderte er dem Gehalt der Manze. Diese Operation gab er für ein Versehen aus, und versicherte bei seinen Ehren, uns ter Verpfändung der Kroneinkänfte, daß er jedermann entschädigen wolle. An einer jeden der dreißig Manzestie in seinem Reich verordnete er, weil es das gemeine Wesen betreffe, einen Ausseher des Wechselhans dels und der Scheidemänze. Diese Leute nöthigten die Baronen, Gilber einzukausen oder wegzugeben, wenn es diesen am ungelegensten war; Weigerung zog Prostesse nach sich; daher sie lieber nicht mehr munzten, und des Konigs Munze die einige blieb. Diese äns derte so oft, daß daraus allgemeine Verwirrung ents stand ?).

Auf das Salz legte Philipp det Lange eine Absgabe, Die Philipp von Balois in den englischen Kries gen erhöhete; die Kriege hörten auf, die Salzstener dlieb. Die Juden mußten um hohe Summen von dem Khnig den unzureichenden Schutz erkaufen. Bon der Geistlichkeit wurde ein zehender Theil der Einkanfte gesummen; die zu Apignon restdirenden Papste waren

<sup>&</sup>quot;) N'étoit hemme, qui en juste payement de monnoye se put sonneître de jour au jour,

436 XVII. Buch. Wie fich ber lebergang der mittleren Beit ic.

in des Königs Sand; höchstehs mußte er mit ihnen theilen. Die niedere Geifilichkeit wurde das Opfer der Geldgier vorgesetzer Pralaten. Die Steuern des Burgerftandes waren der Ursprung seines neuen Einflusse in die Geschäfte, und der Hof verdiente ste durch Begunftigung seines Emporstrebens.

Bu felbiger Beit wurden geiftliche und weltliche Derren und Stabte ale Generalftaaten gufammenber fentunicht als wollte man bie Nationalverfamminne gen ber Kranten, berftellett, fondern weil zu Erhaltung Des gemeinen Befens außerordentliche Opfer nothig maren Die Nationalverfammlungen ber alten Rer mingen batten in ber gefengebenben Macht, welche ber Mation gutam, Die Generalftaaten in offentlichen Bo burfniffen ihrent Grund. Philipp, um die Barger # newinnen, fing an, fie bon verhaften Gewaltubungen TRecht waren fie nicht), bon gezwungeneit Darfeifin und Rriegsbienfte loszusprechen. Er empfahl feinen Deputirten an Die Stadte Geheimbaltung, wie weit ihre Bollmacht gehe, und Berichterftattung über bie, To fich bet Steuer am beftigften weigern, " bie wolle , er mit guten Worten ") gewinnen, duf bag nur teit "Diftritt ") geschehe." Jebe Stadt fandte an bin Generalftaaten zwei ober brei bevollmächtigte und w ftruirte Tagboten; ber Ronig bandelte mit jebem Stem

<sup>\*)</sup> Courtoisies.

<sup>\*\*)</sup> Esclandre,

١.

Er versicherte nachdrudlichft, bag er ibre Bewilligungen als Gefälligfeit annehme und fein neues Mecht barauf simmern ") wolle. Seine Bemes gungegrunde nahm er bon ben Geichaften, über beren Rage er fie unterrichtete, bamit jeder wiffe, wofür er bas Gelb bergab. Go gefchah nach feinem Tobe, baff diese Bersammlung auch Minister in Untersuchung 30g und vernetheilte, Oberauffeber bes Binangmefens ere nannte, Tractaten verwarf ober befraftigte, wurden gehangen, enthauptet, verbrannt, wie Ene guerrand von Marigny, ber unter bem ichonen Phie lipp einen Unterfonig vorgestellt hatte; bas namliche Schidfal traf ben Großoberauffeber ber Kinangen \*\*). Peter bes Effarts. Bon bem an wurde Deribfetjung der Munge, gezwungene Hebung ber Darleiben und Einziehung ber Guter forgfaltiger getrieben. Die bref Sohne Philipps maren mit Schulben belaben; ihre Nachfolger in fo unglactliche Rriege wiber England bere widelt, bag die Staatsbedurfniffe fliegen, und endlich bie Steuer (taille) fur immer angenommen murbe.

Das Emportommen der Burger mutte suf die Ariegemanier; fie brachten das Fußvolt in Uebung. Jede Stadt hatte ihren Hauptmann, über jede Probing war ein Landeshauptmann. In den Stadten wurden Zeughäuser geordnet; die Fehden der Ferren beim

<sup>\*)</sup> Amenuiser.

<sup>\*\*)</sup> Grand-general-Souverain Gouverneur des Finances.

438 XVII. Buch. Bei fich ber lebergang ber mittleren Beitic. Berlufte ihrer Herrschaften verboten. Die Stadte legten ben Grund zum Befestigungswesen. Da die Baffen abelten, ber Abel aber mit Borrechten ausgezeich net war, suchten viele Junglinge ben Krieg, sammelten arme ober unordentliche Leuto, und bilbaten Rotten, zum Schrecken ber Feinde, oft auch bes Landes.

Eine ber merkwürdigsten Thaten Philipps bes Schonen war die Aushebung bes Tempelherrenordens. Ein falfcher Bruder \*), der mit einem Burger von Beziers gefangen lag, erzählte diesem viele für gottlos und schandlich gehaltene Dinge, die im Orden vorgiengen. Se kam an den Konig. Die Tempelherren waren ungemein reich. Auf einmal ergiengen geheime Befehle un die Butglichen Beamten, sie im ganzen Reich in Siner Nacht gefangen zu nehmen. Denen, welche alles umftändlich angeben wurden, versprach man Bognadigung; ftandhaftere wurden so gefoltert, daß mehrere von der Qual starben. Indes wurden ihre Guter eingezogen; sie waren ihr Hauptverbrechen.

Souft ift mahr, baß, nachdem bas heilige Land von den Ungläubigen wieder erobert worden, die Tempelherren sich mit diesen in Tructate einließen; wodund sie den Pilgrimmen mehr, als durch eitle Buth nuglich senn konnten. Daß sie Spriftum verleugnet, bester Brüdenke Lewahrten, ist nicht so glaublich; als des unwissende und partheissche Richter gewisse Ausbrück

. \*). Militigo templi apostata. .:

ober Gebräuche übel gebeutet, welche sie von einer mysstischen Secte im Orient angenommen haben mochten. Es ist unwahrscheinlich, daß sie Mohammed in einem Bilde verehrt haben; die Araber verehren ihn selbst nicht in einem Bilde. Es mag senn, daß einige oder mehrere Tempelherren die Männerwollust in Afien oder bei den Griechen oder von selbst lieben gelernt; aber es ist nicht erwiesen, daß dieselbe von den Obern sornslich eingeführt oder daß die Aitter dazu ermuntert worden; zu oft wurde dieser Vorwurf gegen Männer miss braucht, welchen sonst keiner zu machen war. Aber selbst ihr Brüdersinn, ihr außerlicher Anstand, ihre Almosen, wurden Verbrechen; sie mußten Heuchelei seyn.

Dem zusolge wurde durch ben zu Avignon wohnenden Papst, welcher dem König alles zu danken hatte,
ber Orden in dem Concillum zu Bienne aufgehoben.
Die vornehmsten Herren und Meister des Ordens wurben, unter Bezeugung ihrer Unschuld, und Anrufung
bes höchsten Richters aller Dinge, mit acht und secha zig Brüdern verbrannt. Der Großmeister rief Philipp
ben Schonen vor den Richterstuhl Gottes; der König
starb noch in demselben Jahr. Die Güter, welche das
Concilium dem Johanniterorden zuerkannt, hatte er
größtentheils eingezogen.

In Arragonien widerstanden die Tempelherren, in 'Caftilien murden fie befreit, in Portugal gingen fie in

n. E.

440 XVII. Buch. Wie fich ber lebergang ber mittleren Zeitzt. ben Christorden über (Castro-marin in Algardien wurde sein Hauptort, Ordensvisitator der Abt von Alcagova). Bu Mainz erschien Hugo Wildgraf mit zwanzig volltstigen Rittern plöglich in dem Saal der Synode, protestirte, apellirte, und niemand wagte, sie zu verurtheilen.

Nachdem Philipp ber Schone und Papst Clemens V. baid nach diesen Unthaten gestorben, herrschten in Frankreich nach einander die drei Sohne Philipps, als Khuige unanschnlich, als Gatten unglücklich: Ludewig X, ließ Margarethen von Burgund, seine der Untreu, überführte Gemahlin, erwürgen; nicht glücklither war mit Johanna von Burgund Philipp der Lange, mit Blanca von gleichem Hause Karl der Schone. Das Geschlecht Philipps des Schonen, durch drei Prinzen besessiget, erlosch in dreizeben Jahren.

1327.

Philipp von Palois, Sohn seines Bruders, folgte. Aber Isabella, Tochter Philipps des Schonen, grawsame Morderin des Königs von England, ihres Gemadls, verursachte durch ihre Ausprüche auf die Thransfolge Frankreichs einen hundertjährigen Krieg, welcher alle Fortschritte der bürgerlichen Ordnung und Gesetzgebung in Frankreich aushielt.

Doch vergrößerte ber erfte Balois die konigliche Macht, indem, als humbert de sa Tour du Pin, Demphin zu Bienne, der Geschäfte und des Lebens mude, n. E. 1849, ein stilles Leben suchte, er von ihm bas Dauphine ere

marb. Bon biefem Lande trug der Kronpring bon Frant. reich die Dauphinsbenennung; fie tam vor zweihundert Jahren durch einen Selben Wigo in bas Saus, von bem durch Weiber humbert stammte. Mit Savohen wurde ein Grangtractat geschloffen.

Sonft mar Philipp pon Balois geschickter in rubie gen Beiten ein guter Ronig ju fenn, als in ben Sturmen, die ihm Coward von England erregte, ben Ruhm ber Baffen und Ordnung im Reich zu behaupten. verlor die große Schlacht bei Erecy, Der ungludlie n. C. 1346. dere Tag bei Poitiers (bort fiel ber Konig Johann in die Sande ber Englander) erneuerte biefe Bunde. Frankf reich war ber Unarchie nabe, ohne ben Dauphin Rarl.

Diefer, im toniglichen Saufe einer ber großten Manner, erfinderisch in meisen Maagregeln, burch bie Noth unerschutterlich, gewohnt alles zu nehmen, wie es mar (indeß augenblidlicher Gindrud andere fortriß), rettete bas Reich. Gingemurzelte Migbrauche beilte Rarl, indeff er der Buth ber Demagogen ein Biel fette. Er erheiterte bie Zeiten bes Unglucke burch Luftbarteis en, und war fo mirthschaftlich, bag, nachdem er die Englander durch Beisbeit ohne Schlacht befiegt, er ren Schatz in folden Buftand brachte, baf ein Theil ier Abgaben ale mthehrlich erlaffen werden tonnte. Rartenspiele und Burfel wollte er nicht gut heißen, peil er fab, bag fie militarifchen Spielen Abbruch thun pårben,

n. C.

1356.

442 XVII. Bud. Die fich ber Hebergang ber mittleren Beit ic.

Sein Edelfinn Bielt ifin ab, feinen Bater an Grunbung der Macht bon Burgund zu verhindern. n. C. 1361. lette Bergog biefes Laubes mar geftorben; Konig Jos hann war fein Erbe. Sofort belehnte er mit Burgund n. C. 1363. feinem jungern Sohn Philipp, ber in England mit ibm gefangen mar. Diefer vermablte fich Margaretba . bie Frau ber burgunbischen Freigrafichaft, welche nach ib rem Recht an weibliche Erben fiel. Gie war Erbtoch ter Lubewigs von Decheln, Grafen von glanbern, Artois, Mecheln und Antwerpen, benn ihr Bruber farb ohne Erben. Philipp murbe Stammoater eines Saufes, welches achtzig Jahre lang ber foniglichen Macht ein an großen Rriegen fruchtbares Gleichgewicht hielt, und nicht unterging, ohne auf Jahrhunderte bin großere ju veranlaffen,

n. E. Dem weisen Karl folgte zu früß sein Sohn Karl VI., 1380. welcher zuerst minderjährig, hierauf den größern Theil feines Lebens wahnstinnig war. Beibes entstammte die Herrschlegierde der Prinzen vom Gehlüte. Besonders partheieten sich Ludewig von Orleans und Johann, Sohn Philipps von Burgund. Nicht wenig trug Vallentina Biscontl, Ludewigs Gemahlin, bet (die, deren angebliche Rechte auf Mailand nach hundert Jahren sechzigiahrige Kriege veranlaßten). Als der Herzog n. E. 1404. pon Orleans ermordet, und nach fünszehen Jahren

1. C. 1419. uhter Beimurtung bes Dauphins' Rart an bem Bur

gunder gerochen murbe, erhob fich das vieljahrige Um

glud ber Verbindung Philipps II. von Burgund mit Abnig Heinrich V. von England wider Karl, ber dem Bater unter dem Namen des Siebenten folgte. Der Sieger von Uzincourt (Heinrich schlug bier die Franzosen) war mit Bewilligung des alten Königs in Paris zum König der Franzosen ausgerufen worden; der Dauphin irrte verurtheilt umber; nur Prieans blieb ihm,

ń. E. 1415.

# Kap. 38.

els er Konig ward.

## Burgun b.

Der erste Herzog von Burgund war als der reichsteRandherr, an Geld aber so arm gestorben, daß seine Bittwe, nach Laudesbrauch, seine Schlüssel, seinen Beutel und Gartel in den ersten vier und zwanzig Stung den auf sein Grab legte, um dem Theil seiner Erbschaft; welcher nicht Leben oder von ihr war, zu entsagen. Johann, ihr Sohn, gegen Türken und in Partheiungen durch unerschrockenen Muth berühmt, ein großer Mann, wenn er das Feuer keiner Leidenschaften zu leiten ges wußt hätte, brachte durch Neirath mit Margaretha von Baiern Ansprüche in sein Haus, welche zu Ers werdung der Grafschaften Holland, Zeeland und Hens negan benust wurden.

Die Riederlande übertrafen gur felbigen Zeit, mit Ausnahme Zealiens, alle europäischen Länder an Gewerbsteiß, Boltsmenge und Reichthum; in Löwen wur1440.

444 XVII.Bud). Wie fich ber lebergang ber mittleren Beit zc. ben hundert und funfzigtaufend Rabritanten gezählt. Die Mutter dieses Glude mar die Freiheit. besfürst bob von Leuten und Gutern bestimmte Abgaben; bas Maaß, welches jeder zu bezahlen batte, murbe alle vier Jahre erneuert. Außerordentliche Gubfidien gelber konnten die Stande geben. Der gurft bereifete oft vorher bie Stabte, um ihre Burger ju ftimmen. Bald murben die Abgaben auf einen Berbraucheartite oder auf ben Reichthum an Land ober Gelb gelegt. Mit Handelsgeist pereinigten die Niederlander Liebe und Uebung ber Waffen; man fah zwischen Opres und Poperinghen eine blutige Schlacht, als diefe Stadt jener bie Tucher nachgemacht haben follte; burgerlichen Rrieg in ben Gaffen von Gent, worin Jatob Arto velle und Gerhard Dinnift, die Tuchmacher, die unter Johann Bacon ftreitenben Balter und Karber folw gen; Tenremonde gegen Gent, welche Stadt ihre Fa briten gerftorte; Artavelle im Bund mit Edward, Ro nig von England, Miturbeber bes bundertjabrigen fram gofischen Krieges; seinen Gobn Philipp an ber Spite ber Burger im Feld wider Rarl VI. und Philipp I. bon Burgund.

n. E. Niesftieg die burgundische Macht biber, als unter 1419. Philipp dem Guten, Sohn Johanns. Er wur Herzog zu Burgund, Herr ber Freigrafschaft, Graf zu Artois und Flandern, Markgraf zu Antwerpen. herr der Stadt Mecheln; er kaufte die Grafschaft Ramur; durch

eines andern Philipps Tod wurde er Heizog von Lesthier, zu Bradant und Limburg; von seiner Watter und durch Geld Graf zu Holland, Zeeland, Hennes gau; Vertragsweise Herzog zu Luxemburg. Biele Fahre sührte er nut Klugheit und Muth wider Karl VII. die Blutrache seines Baters. Sobald er die Englander verließ, war Frankreich gerettetz gern erkaufte Karl Kriede durch Verpfandung der an der Somme liegenden Städte; und Philipp fühltes daß er durch die Regiestung seiner schönen Länder mächtiger würde, als durch Beharren in einem, der Nation berhasten, Bund.

Karl von Orleans, Sohn des Erbfeindes von Burgund, war bei ihm gefangen). Philipp gab ihm die Freiheit umb feine Nichten So dutließ er ben Timiere könig von Neupolis, Renativdn Anjon, Grafen vor Probence, fast vind Lösegeld.

Seine Herrschaft grundete Philipp auf das Glack des Bolks und gute Ordnung. Er verordnete eine wohl veganistre Regierung; er war einschtesocken Manuern wohlthätig, erward durch populare Manieren die Liebe der Burger, umgab sich mit imponissiose Pracht, bergab Aufrührern, weil er sie nicht fürchtetet, libte die Edlen in kriegerischen Beschäftigungen schwe ie und hielt sie in strenger Ordnung. Er wollte nicht, auf sie sich mit den Burgern bermischen. Dieses hiere er Fürstenmacht gefährlich werden konnen. Wie ede en Hauser wurden in Verzeichnisse gebracht; Wapens

n. E.

446 XVII.Bud. Wie fich ber liebergang ber mittleren Beitze. berolde machten aber Rleinigfeiten, welche er fur feine Megierung wichtig zu machen wußte. Bugleich fuchte et burch Ginfuhrung ber Soffichkeiteregeln und Sofeniquette die Ritter zu bumanifiren, und fur ibren herrn mit Chriurcht ju erfallen. Die potstebmften naberte er fich burch den Orden bes golbenen Blieffes. Aber auch ben tapfern, machtigen herrn, Johann von Gran fon, ließ er ermutgen, buiden vorgebracht wurde, bag er uffichtvergeffen gehandelt babe, Milion batte ben berrlichften bof in bem weftlichen Europa; fein Rang war ummittelbar nech den Sbuigen; alle Kurften ber ghrten ibn; die Morgenlander ale ben "großen "Gerzog Des Abendlandes. !" Rach faft fünfzigjabriger Bermal tung binterließ er einen Staat, wie man fich die fcom fen Beiten bes Landes ber Berbeiffung benft. Sein Silberfervice, feine goldenen Gefaße betrugen an Werth The spei Williouen.

Ant dem VII. ghate die Herftellung ver franzbeischen Monarchie. Die Englander, welche sie fich zweigneu wollten, busten den Preis ihrer Siege ein. Salbot wurde aus Gnienne vertrieben; der unruhige, stolze Sinn des Hauses Bretagne wurde gedeugt; Leutingen, dessen Herzoge auf allen Seiten das meiste wonn: Burgund fürchten: nutzten, bielt sich an den Abnist Rarl VII. bereitete Foreschritte in allen Künsten des Krieges und Friedens, wahre Macht.

### Rap. 39.

## England.

In England hatte unter Johanns und Heinrichs III. schwachen Regierungen der Freiheitsgeift aufgeblühet. Kaum vermochte der thatigere Soward, ihn in Schranken zu halten. Dieser König besestigte seine Macht in Fresland, schlug und unterwarf in Pales die Britten, und war der Schrecken der Scoten.

Sein Sohn Edward II., ju fehr Sclave ber Grinffe linge, wurde das Opfer feiner Schmache und der Graufamteit einer treulosen Gemablin.

Diese, Isabelle, war Cowards III, Mutter, bes Neberwinders der Franzosen. Er gewann keine dauerbafte Eroberung. Der hohe Geist und Muth, welchen seine Gluck den Englandern gab, war die edelste Frucht seiner Siege. Hatte die Nation Gesetze von genugsamer Bollkommenbeit gehabt, so wurde ihr Muth nur ben Feinden surchtbar gewesen sepp.

Aber schon Richard (Sohn des schwarzen, Prinzen, Siegers von Politiers, der vor dem Bater gestorben mar), Richard II., vermochte nicht, sie in Schränken des Gehorsams zu halten. Durch Heinrich von Boslingbroke verlor der Jungling Thron und Leben.

Dieser Beinrich, Sobn Johanns von Genth, welder Sowards britter Prinz gewesen mar, folgte nicht in dem Rechte seines Vaters; Edward Mortimer, Graf de la Marche, Gemahl der Philippa von Clarenņ. C.

n. C. 1307.

n. C.

1327.

n. C.

1377.

n, E.

1399,

te, ware naber gewesen; er lettete sein Recht von seiner Mutter, durch sie von Somund Lancaster ber, welcher Sohn König Heinrichs III. alter, als Soward I. gewesen senn sollte. Daher ein mehr als achtzigjähriger, bald im Stillen gahrender, bald wuthender Kampf zwischen den Häusern Lancaster und Port, welche durch die weiße und rothe Rose ihrer Wapen unters

schieben wurden, und welche dem königlichen Sanfe und beinahe allem boben Abel den Untergang brachten. Die Freibeit murbe von den großen Swarden

nicht unterbruckt; fie bedurften gu ihren Thaten bie Liebe bes Bolte, und feine Steuten. Der Fleiß bes Burgere mar bie hauptquelle des Gintommens. Denn ber Ronig, herr ber Ruften und Saven, bob ben 30ll ber Stapelmaaren, Wolle und Saure; ben britten Pfennig fur jedes Pfund frember Baare und bei ber Sauptmauth hohere Tare bon ben Auslandern. Steuren, welche die Mation gestattete, waren erto ber groblfte Pfennig bon Sandelsgegenffanden, Die nicht Stapelmaare fenen, oder ein funfzehender bon bein Einkomment ber Stabte (welches überhaupt 30,000 Pfund Sterling befragen mochte), ein Bufat von grich Schilling auf jedes Faß Weitr Cfrangbifcher Bet wurde am ftartfteit getrunten). Die Laxe auf jeben Schild, ober Morgen Landes (hydage), und bie lage ber Stabte und Rleden wurden bie große Gubfich genannt, und ertrugen (je bier Schilling bom Lanbe,

2 Schilling 6 Pfennige von beweglichem Bermbgen) fiebzigtausend Pfund Sterling (hentigen Tages zwei Millionen, wovon dreizehenmal hundert tausend Pfund die Früchte fortgeschrittener Cultur sind; indem die Mens ge des Silbers und Goldes mehr nicht als zehensach größer geworden ist). Die Aussuhr belief sich, bald nach dem Siege bei Erech, auf den Werth von 294,184 Pfund; hievon sind 189,900 für rohe Wolle, nur 9548 für grobe Tücher zu rechnen: hingegen wurden für 38,970 Pfund Sterling Waaren, unter diesen für 10,900 Pfund seine Tücher eingeführt. Die Flämingen waren es, die sich auf Umtosten unwissender Nachbaren bereicherten.

. Uebrigens murben bie Abgaben von ben Stellverutern ber Burger und Gemeinden, mit Beiftimmung ber Grafen und herren, und (mit Genehmigung bies is Parlamentes) bon einer Berfammlung ber Geiffe ichteit, gestattet. Gin Parlament wurde jabrlich ger alten : bie Lander und Gemeinen gaben ben Stellberetern Didten; um fo furger burften bie Sithungen Es war fein Bergog im obern Saufe bis auf m Sieger von Poitiers, welchem fein Bater ber itel vom Berzogthume Cornwall gab: benn por Cb. ard III. behaupteten Die Ronige felbft Bergoge (ber ormandie) ju fenn; diefen Anspruch ließ Ebward llen , als er ganz Frankreich in Anspruch nabm. Alle itel batten ihre Begiebung auf Land ober Burbe; ). Diger Mug. Gefdichte. II. 29

450 XVII. Buch. Wie sich ber llebergang ber mittleren Zeitze. nicht die Geburt, sondern der Besitz eines Gutes gab eine Stelle im obern hause; die Verfassung war durche aus repräsentirend. Dieses anderte sich, als die Reichthumer der Bürger adeliche Sitze in ihre hand brachten. Das englische Parlament hatte, wie die franziesischen Generalstaaten, sein Auskommen Staatsbedurfe nissen zu dauten.

1

Nun wurde der Grundsatz gefühlt, daß der Konig unter dem Gesetz ist, weil er durch das Gesetz auf dem Thron sitt, um dem Gesetz zu geben, was er bon ihm hat, Anschen und Kraft.

Das Richteramt war, water dem ersten Sward, in drei Zweige getheilt: in das alteste Gericht, des Königs Bank; in das normannische Gericht (the Court of Exchequer) für die königlichen Domanialguter, und den (durch die Magna Charta hergestellten) Hof der gemeinen Gerichte (common pleas), in webem seit Andeginn Edwards II. alles protocollirt und bekannt gamacht wurde. Die englischen Rechtsgelehrten retteten die Ration von dem Joche der dürgerlichen und geistlichen Gesehe Koms; selbst Provincialsynoden und Sprüche papstlicher Legaten vermochten gegen des Landrecht nichts.

Je mehr bas Land steuren konnte, besto mehr kounte ber Ronig unternehmen; baber bie Emporbringung bei Mationalreichthums eine hauptaugelegenheit ber Ebwarde war. Sie ermanterten ben Fleiß, gaben ifm freiern Wurkungskreis, erleichterten den Umlauf des Eigenthums, und sicherten seinen Besitz. Noch im dreizehenden Jahrhundert suchte man ausländischen Fleiß in das Land zu ziehen; im vierzehenden waren seine Producte entbehrlich: ausländische Kleider wurs den verboten, und nach gelehrten Schriftstellern soll Schward III, die Aussuhr unverarbeiteter Wolle unterssagt haben, um die Fabricirung den Engländern zuzuseignen. Der Geist der Schiffahrtsacte ist in der Versordnung Richards II., daß man sich englischer Schiffe wenigstens vorzüglich bedienen soll. Die Pracht dies ses Koniges und seiner Barone ist Veweis, daß an Gesschirre sehr viel Silber und Gold in dem Neich war; sie hatten mehr Neichthum als Kenntniß eines mannigs saltigern Gebrauchs von demselben.

Ueberhaupt waren die Zeiten für England schon, da die Nation so frei, als sie es bedurfte, um glück- lich zu seyn, und dem Fleiß und Handel so viel erges den war, daß der zu ihrer Sicherheit nothige militarissche Geist und ein gewisser Edelsinn im Charafter nicht darunter litt. Raum vermochten die Balois gegen sie den wankenden Ihron zu behaupten; jenseits dem hos den Snowdon beugten die stolzen Herren der uralten Kymr- den undezwungenen Nacken unter Edwards Scepter. Er besahl die Barden zu vertilgen, welche an die Borzeit erinnerten; Merlins und Thaliessins Gesang sollte in Bergessenheit kommen. Die dürgeris

452 XVII. Buch. Wie fich ber liebergang ber mittleren Zeit ic. chen Rechte ließ er besteben. Eben bieser Konig vertilgte, so viel er konnte, bie Geschichtsbenkmale ber Scoten, welche die Liebe ber Nationalfreiheit unterhielten.

# **Rap.** 40. S c 10 t l a n b.\

Robert Bruce und Johann Baliol stritten um die feotische Krone; bieser nahm den Schirm Sowards au. Da berief der edle Wallace die Landleute von Elydest dale; bald versammelte sein begeisterndes Feuer die Krieger der Thäler und Inseln für die Sache Robens Bruce, für die Sache Scotlands. Sie siegte; doch nach Edwards Tode.

Bon dem an glanzen die Namen scotischer Helden, bisher wie im Rebel ihrer Berge verborgen: James Douglaß, Roberts Freund, Bater eines Heldenstamms, der ein eigenes Parlament hatte, selbst Ritterschaft gab, und an der Spiße zweitausend strestbarer Ranner gegen die Pierch Familiensehden, gegen die Englander die Sache des Baterlandes führte; Gilbert Hamilton, der vor Schward II. dem Stolz Despender's, seines Lieblings, Trutz bot; James Mount Stuart, König Roberts II. Sohn; die Campbell; die Mac Anlay.

Rurz zuvor waren die hebridenjufeln den Konign Norwegens theils entriffen, theils abgetauft worden. Die Mac Dugal von Loru, Erftgebafene von Argple,

waren herren ju Argyle, ju Mull und auf ben mitternachtlichen Infeln; Die Mac Donald waren ihre jungern Bruber. Der herr ber Infeln, ber große Mac Donald (fein Titel!) beherrschte Gobor (die mittaglie chen Infeln); er wohnte auf Jona; er fag auf einem Kelfen im Glanfee bei Empfang ber hulbigung; unter ihm entschieden zu Ra Corke breizehen Richter bie Sachen des Bolts, um die Abgabe eines Zehenden ber ftreitigen Summe. Der große Mac Donald machte fich in Sodor unabhangig, und war mit England gegen die Scoten.

Bas bas vierzehende Jahrhundert für Frankreich, mar fur bie brittifchen Infeln bas funfzebende, eine Unterbrechung der Fortschritte des offentlichen Bobls burch Vartbeienwuth. Auch die Diftorie biefer Zeiten ift ungewiffer; alles ift verdunkelt. Go daß wir nur beis bringen wollen, bag, nachdem heinrich IV. bas Saus Lancafter auf den Thron, Beinrich V. fein Bolf in ben Gefilden von Azincourt und durch Benugung der framabfifchen Unruben jum größten Rriegeerubm, erhoben, unter des guten Deinrichs VI. langer Bermaltung die fürchterlichsten Factionen alle Araft im Auslande, alle Ordnung im Reich aufgelost, bis ber unschuldige Ro, n. C. 1461. nig Thron und Leben einbufte.

n. C. 1423,

B. E. 1471.

454 XVII. Bud. Wie fich ber lebergang ber mittleren Beit ic.

### Rav. 41.

## Scanbinavien.

Bodan's Geschlecht in Schweden war im zwilf ten Sahrhundert erloschen; im vierzehenden erftarben Die Baufer ber vergotterten Belben in Danemart und Norwegen mit Woldemar und Olaf. Margaretha, Tochter bes erftern, bes letten Mutter, Erbin bon beiden, schlug den Ronig von Schweden, Albrecht von Medlenburg, nothigte ibn ju Riederlegung der Krone, und vereinigte, Die drei fcandinavischen Reiche durch bie Union von Calmar. Benn fie die Nationalvorurtheile hatte besiegen konnen wie die Beere, ihr Staat wurde ju bem Rang einer festen und großen Macht aufgestiv gen fenn.

Die Leidenschaften vermochten mehr als bie Politit, und vielleicht war beffer, daß bie Nationen für fich fmi, als daß fie ben Gablandern furchtbar murben. Mar garetha hinterließ teine Rinder. Ihr Better und Nach folger, Erich, bom hause ber Herzoge zu Pommen, murbe von den drei Ronigreichen verftoffen: woranf

Danemart Christoph, einen Bergog von Baiern, berief, 1439. Schweben und Norwegen ihn erkannte.

Nach Christophs Tod erwarb bas noch regierende u. E. 1448, haus die Krone der Danen und Normannen. Beit Raifer Friedrichs Barbaroffa tamen in dem Amm lande und in Ruftringien Grafen empor; Ronig harod pon Danemart hatte biefe Gegend an ben Sohn Karli

1398,

bes Großen abgetreten; Laringien, wo Delmenhorst liegt, wurde über die Friesen erobert, Sibbet Papinga und andere Häupter von Gegenden begaben sich steilwillig unter ben grästlichen Schutz; Olbenburg war Sig der Herrschaft. Graf Gerhard erward die Lehenscherrlichkeit Barel, als er Herrn Hajo berauschte. Es trug sich zu, daß Graf Dietrich, erboereinigungsweise, Delmenhorst und Oldenburg zusammenbrachte. Diesser Graf hatte von Hedwig, Schwester des letzten Grafen von Holstein, zwei Sohne: deren einer, Gebard, ihm in Oldenburg folgte, Christian wurde Ronig der Danen, und sirkt mit Karl Knutson und mit Steno Sture, um die Herrschaft Schwedens.

Diesen Ursprung nahm bas haus Oldenburg, welsches einen großen Theil der Erde beherrscht. Die Nachskommen des ehrwürdigen Geschlechts, welches an den Ufern des Oldenburger Meeres für eine haupteraberrung rechnete, durch Daiche den Wellen ein Stuck Land abzugewinnen, und sanft sein freies Bolt beherrschte, regieren über ganz Scandinavien und von den hollandischen bis an die sinesische Gränze,

Die Grafen von Holstein aus dem Hause der Grassen von Schaumburg hinterließen ihr fruchtbares Land (vortheilhaft wechselt Feldbau und Niehzucht auf dem nämlichen Grund) den Sohnen ber Prinzessin Hedwig. Die Landstände erklärten sich für Christian. Er verssprach, die Leben an Landskinder zu vergeben; er be-

n. C. 1368.

> n. C. 1459.

486 XVII. Buch. Wie sich der Nebergang der mittleren Zeitn. ffatigte den Geistlichen und Rittern die Freihelt von Bollen und Abgaben; er versprach, wenn er in Dano mark ober sonst abwesend seyn würde, das Land durch die Bischofe von Lübek und Sleswik mit Rath fünf biederer Landmanner verwalten zu lassen. Zu seiner Zeit wurde Holstein Herzogthum.

# Rap. 42.

#### Dolen.

Polen, ein Ronigreich, feit (nach Abfterben ber Bergoge von Pommern & Dangig) Przempst fich fart genug ju Behauptung biefer boben Burbe fühlte, führte Rriege wiber bie Ronige Bobeims, welche die Lebens 1295. berrichaft über Eracau ansprachen, wiber bie Bergoge pon Pommern . Stettin, welche ben Danziger 3mig erben wollten, wider die Rurfürsten von Brandenburg, welche Lebensberren Pommerns zu fenn behaupteten, gegen bie Bergroßerungsabsichten ber teutschen Serren in Preugen, gegen ben unruhigen Geift ber Großen Danzig wurde behauptet; nach 216 im Lanbe felbft. gang bes bobeimischen Ronigehauses blieb Gracan vol-1311. nisch; Schlesien murbe bem Saufe Luxemburg über laffen.

Der Stamm ber Piasten, welchen in einem halben Jahrtausend Polen zu einiger Cultur und großer Macht erhob, erstarb mit Kasimir bem Großen, dem Erobo 1. E. 1370. rer, bem Gesetzgeber, dem Stifter ber Universität Eracau. Seiner Schwester Sohn, Ludewig von Unjon der Hungaren König, auch er der Große mit Recht genannt, folgte ihm; für diese Aussicht hatte Ludewigs Bater das Land Rothreussen an Polen himgegeben.

Aber auch Ludewig hatte nur Tochter. Der Gemahl Maria, der Erstgebohrnen, Sigmund von Luremburg, wurde König der Hungaren; Hedwig, oder
die Polen, hielten sich nicht an den Vertrag, wodurch
der König Ludewig für das Beisammenbleiben der Kronen zu sorgen gesucht; Hedwig behielt nicht nur, nebst
Polen, Bolhynien und Rothreussen, man gab ihre
Hand Jagellen, dem Großsürsten von Littauen. Das
für ließ er und sein Volk sich den christlichen Glauben
gefallen. Bon dem an erhob sich das Königreich Poslen zu dem größten Ansehen.

Dreihundert mit Korn beladene Schiffe fuhren von Danzig nach England, den Niederlanden und Frankteich; oft wurde mit polnischem Brodt Konstantinopel zeholfen. Danzig hatte der Weichsel ihr großes Emportommen zu danken; das Bette des Stroms verschlammte sich, so, daß die tiefer im Lande liegenden Städte, daß Enlm, der uralte Handelssiß, der näher lach der See liegenden Stadt Danzig nachgeden mußte, der Konig Wladislaf Jagell brachte der teutschberrischen Racht in der Schlacht bei Tanneberg den ersten Stoß. sm übrigen schien den neubekehrten Fürsten die Relis

n. E.

n. E. 1386,

n. E.

458 XVII. Buch. Wie fich ber Uebergang ber mittleren Beitu. gionseinheit für die Macht nothwendig, daher er wibn Heiden und Reger fireng verfügte. Rur fetzte er feft, daß niemand ohne Untersuchung eingezogen werden fol.

n. E. Abermals wurde zur Zeit seines Sohnes durch die 1437. Wahl der Hungaren dieses Reich mit Polen vereinige. Allein Wladislaf, wenig über zwanzig Jahre alt, ver n. E. lohr bei Varna, gegen Sultan Morad, Schlacht und 1444. Leben.

1466,

Casimir, sein Bruber, in Polen fein Nachfolgn, wurde oft auch von den hungaren und Bohmen ge wunscht; er war einer der großen Kurften feiner 3eit Er bergroßerte Polen burch langen Rrieg wider de teutschen Orden, wodurch der Besitz Polnischpreufen und die Lebensherrichaft über das andere Preugen erwor ben wurde; auch bamals maren biefe Lander ungemin blubend, aber die Ritter ehrten die Freiheit nicht, und ihr Stolz beleidigte die benachbarten Surften; innerd Migvergnügen veranlagte und erleichterte Rasimir Polnischpreußen behielt eigene Landtage, bie Rrieg. gewohnten Gesetze und Rechtsformen, die übliche Min ge; Boten diefes Landes bekamen Theil an ber Konige Fast ein halbes Jahrhundert regierte der mad tige Casimir, und fah Wladislaf, einen feiner Goint Ronig zu Bobeim und hungden.

### Rap. 43.

#### Sungarn.

Es mar im Anfange bes vierzehenden Sahrhundertes bas Saus bes erften heerführers, ber bie Sungaren bor vierhundert Sahren in das Land geführt, bas Ge ichlecht Urpad's, mit Undreas III. erftorben. Sabre mantte ber Thron, verschiedene Partheien suche ten biefen und jenen herrn, bis Rarl Robert, bon bem ju Neapolis regierenden Saufe Anjou, durch die Rraft und Beisheit einer langen Vermaltung bem Reich neuen Glang gab, und feinem Cohne Ludewig Beiten ausnehmenden Glucks und Rubms bereitete. Als Lubewig nach vierzigiabriger Berrichaft in eben ben Beiten ftarb, wo die osmanischen Waffen anfingen, ber Granze gefährlich ju werden, hatte hungarn bas Uns gluck, aufa neue die Beute muthenber Partheien gu werden, und endlich an Sigmund einen zwar thatigen, aber in allen Dingen etwas regellofen Ronig zu bekommen , ber ein Auslander mar. Sigmund behauptete Die Rrone langer als ein balbes Jahrhundert, mehr burch Nachgeben als mit Rraft. Dbwohl er bei Nitopolis von den Thrten geschlagen worden, blieb Sungarn unangetaftet | weil anfangs andere Unfalle, biere auf gemäßigter bentenbe Sultane bie Nachbarfchaft rubiger machten.

Wir saben die tutze Berwaltung des bsterreichischen Albrechts, und wie nach deffen Tod in Ladislafs schwas n. C. 1437.

n. C. 1301.

n. C.

1310.

n. C.

1343. n. E.

1382.

n. E.

1386.

460 XVII. Bud. Bie fich ber Uebergang der mittleren Beitu.

n. E. 1439. cher Kindheit Konig Bladislaf zugleich Polen und Imn. E. garn bis auf den unglücklichen Tag bei Barna beherich. 1444: te. Hierauf war der Geist und Muth Johann Hunnad's, Statthalters der thniglichen Macht, Hungarns Reitung und die Bormauer der abendlandischen Christa. Nachdem er bei Belgrad gegen den Eroberer Konstan

n. E. tinopels unsterbliche Lorbeeren gefammelt, starb ba 1456. Held. Raum hatte die in des jungen Ladislafs Ramm geführte Regicrung Zeit, an Hunnad's Hause treules

n. C. und undankbar zu feyn, fo endigte fie ber Tod bet 146B. Junglings.

1490.

fen Manne geleitet, Matthias Hunyab, ben Sohn bei Helben, erhob; einen Konig, bem teiner feiner Zeit an Weisheit und Glack gleich kam; wenn er nur seim siegenden Waffen lieber, wie sein Bater, gegen die Barbaren, als gegen Bobeim und Desterreich ham wenden wollen! Auf bieses großen Mannes Tod wahlt Hungarn den Sohn des polnischen Casimir, Wladiblaf, schon Konig Bobeims.

Borauf bie Stimme ber Nation, von einem wei

Rap. 44. Enreen.

Die Turken find ein uralter Billerstamm, welche in den bfilichen Gegenden, jenseits der cafpischen See, berum zu irren, und oft über das mittagliche Afen fich zu ergießen pflegte. Aus ihrem Lande waren bie

Schthen, welche Affen vor Eprus 28 Jahre in Unterwurfigfeit bielten; in diefem Lande miderftanden bie Maffageten ben perfifchen Baffen; bafelbit hob Arichat die Milig, welche die Grundfefte des funfbundertjabris gen Throns ber Parther wurde; bier berrichten im funken und fechsten Sahrhundert gewaltige Chane, bon ben Romern und Perfern wechselsweise geschmeis delt : nachbem Turkeftan bem Glauben und Befet bes arabifchen Rarften der Glaubigen fich gefügt, blubete allba bie berrliche Jugend, Bierbe und Sicherhelt, nach. male Gebieterin bes Vallaftes ju Bagdad, welche feis ner herrschaft Provingen entrif, und bie Rachfolger Mohammeds in ihrem eigenen Saufe ju Sclaven mache Bon biefen Turten ging Selbichufe Geschlecht ans, und eroberten Affen von der perfischen und indiiden bis an die phrugische Grange. Die felbicutie den Gultane in Aleinofien führten zweihunbertiabrie gen Krieg wider bie abendlandischen Kreuzfahrer und wider die griechischen Raiser; nur die mogolische Racht rach ben Thron von Monium.

Bu derselben Zeit verließ Suleiman, mit fanfzige aufend Menschen seines und einem Theil des oghuzischen Stammes das alte Baterland am Gibon, um en Mogolen nicht diensibar zu werden. Er zog durch Redien, immer weiter, von den Ueberwindern Affiens edrängt, dis an die sprische Gränze, wo er unfern haleb im Wasser den Tod fand. Indes ein Theil der

**1.** E.

462 XVII. Buch. Wie fich ber lebergang ber mittleren Beitu. Borde auf mancherlei Wege fich burchzustehlen suchte, um wieder in die nordische Steppe zu gelangen, folg ten andere Erdogrul, seinem Sohne, nach Rleinaffen Ardhlich empfing ben Krieger ber ju Monium regie rende Sultan Ala ed din Rai Robad. Aber vergeb lich hoffte er von beffelben groblf Schaaren die Beffi gung feiner Macht. Sie, nur funf und zwanzig tat fend Mann, waren zu schwach gegen die halbe Million bes mogolischen Schwarms. Der folgende Sultan von Ikonium Gajateed din Rai Chofru entflob, fin -Reich, burch bie unweise Feindschaft Rofn edebin Rilia Arflan's und U22 ed bin's Rai Ramus, feine Sohne, geschwächt, ging, unter Majud II., bes let tern Sobn, und Alas ed bin Rai Rawus, Majub's Neffen, völlig unter. Indes gerftreuteit fich die Tim ken Erdogrul's in jene Gegenden bes Taurus, welche vorzeiten die wilde Freiheit Ifauriens ficherten, in bie Berge bes trojanischen Iba und andere Geburge Rleip affens. Sie zeigten fich auch geneigt, bon Alexisi Philanthropinus und ben wenigen weifen Gefchafts mannern des finkenden Raiserthums Ordnung und Gib tur anzunehmen. Aber ber erfte Palaologe, welche au Ronftantinopel regierte, bielt fur mirthschaftlich, die Granzgarnisonen nicht langer zu besolben; mit Andronifus, seinem Sohne, herrschte gegen gute felbe berren das Mißtrauen eince furchtsamen Sofes, beffe Opfer fie wurden.

Damals entwicklte sich unter ben Turken die fruhe Tapferkeit Ofman's, Sohns Erdogrul's, zuerst, sagt man, in den trojanischen Gegenden. Bon da soll er ausgegangen senn, als nach Cazan, dem Sohne Argun, der Strom der Mogolen das Land nach und nach verließ, und alles in außerster Berwirrung war. Osman begeisterte durch heldenmuth und Religion; Beute und das Paradies waren die Aussichten der Rotte, die sich zu der Standarte sammelte, welche er von dem letzten Seldschuktben bekommen haben soll.

Mit ihm waren heilige Derwische, im außerlichen ftreng wie Anachoreten des vierten Jahrhundertes, aber durch Opium zu Gesichten erhöhet, welche nicht auf beschauliches Leben, sondern zu Thaten leiteten; Manner voll mannhaften und militärischen Sinnes. Das Reich Osmans wurde in dem innern Bithynien errichtet; Prusa, am Fuße des mysischen Olympus, wurde Residenz.

Schon zur Zeit Orchan's, seines Sohns, wurde saft ganz Kleinassen theils von den ofmunischen Schaasen, theils von anderen türkischen Rotten unterjocht. Wenige Städte blieben griechisch; ein Theil Ciliciens zehorchte dem Sultan Aegyptens; abendländische Butzgen beherrschten da und dort schmale Kusten oder eine Infel. Aber auch die Inseln und Griechenland ersubsen den unwiderstehlichen türkischen Arm. Der Hof zu Konstantinopel beschleunigte durch Partheiungen seis

n. E.

n. E.

1304.

n.º €. 1303.

> n. e. 1326.

464 XVII. Buch. Bie fich ber lebergang ber mittleren Beitu.

nen Ruin. Die mehr als da die Freunde Andronilus bes jungern, um in feinem Ramen zu berrichen, ibn ju burgerlichem Rrieg wider den fiebzigjahrigen Groß pater antrieben, ober als, nachbem beibe geftorben, Sobann Rantaluzenus, ber erfte Mann im Reich, burd Hofrante von der anvertrauten Regentschaft entsem und genothiget murbe, die Maffen au ergreifen. rauf Thracien und Macedonien in feche Jahren faft erodet, und Beute der Servier und Turken wurden, beren Sulfe beibe Partheien fuchten. Swar stieg bet eble Rantakugenus auf ben Thron, aber eines entfraf teten Reiche, welches er nicht behaupten konnte. jog fich in die anmuthige Stille bes Berges Athes ju rud; ber Palaologe Johann, welchem er bas Reich überließ, mar auf Wollufte bedacht.

n, E, 1360, In biesen Unruhen eroberten die Aurken Abriand pel, an Größe die dritte Stadt in bem griechischen Reiche, der Schlüssel Bulgariens und Serviens. Rorad, Sohn Orchans (wo nicht Suleiman, sein ähner Bruder) vollbrachte diese That ohne vielen Widerstand. Bon dem an wurde Abrianopel der Sitz einer westir chen Macht, welche sich im Lause eines Jahrhundents zu der Erdse der europäischen Türkei bildete; bald glanzte Abrianopel von Moscheen, inwendig mit pradtigen. Tapeten behangen, mit Marmor geziert, und mit kupfernen Dachern weit in die Gefilde schimmand. Dieser Morad, Sultan der osmanischen Türken, bildete

aus schonen Junglingen, welche er von Christen erbeutett, ein regelmäßiges Truppencorps von zwölfe taufend Mann, die Sanitscharen. Jaft ununterbrochen begleitete fie zweihundert Sabre ber Giega langer als aweihundert Jahre erhielten fie bas Reich gegen die feite ber vollkommnete Kriegsmanier ber Europäer, Morad wollte und ordnete, baf fie nichte als die Baffen fennen und lieben, baß fie nur ihm und bem Rrieg. leben follten: von ibm befamen fie Brob, Rleiber und Gold, von ihm reiche Belohnungen; er legte fie in Cafarmen, und verbot: ihnen ju beirathen. waren teine folche Unftalten: ber teutsche Buth tannte feine Kriegsordnung; Die großen Rotten in Frankreich und Stalien waren bem Land und Freunden furchtbarer, als Reinden; bie undurchdringliche Ruftung mar bas Handtaugenmert; gutes Lugwolt nur in den Alben und in ben Berglanden Spaniens, bei Bblfern, mo Ges Schictlichkeit und Muth Baffen, fur bie fie ju arm mas rent, erfegen mußter

Die unaufhaltbaren Fortschrifte ber ofmanischent Turken waren sehr naturlich. Den Griechen wurde die große Philippopolis abgenommen; aber nur ber Umsfang solcher Stabte war noch betrachtlich; die meisten Hauser stadten leer und verfallen. Muhsamer überswand Morab die streitbarerein Bulgaren und Servier. Gin ebler servischer Jungling todtete ihn bei Cossowa; if. E. 1389.

v. Muller Mig. Gefdichte. II;

466 XVII. Buch. Wie sich der Uebergang der mittleren Zeitu. sein Sohn Bujesch Dibilberun (ber Blig) erneuenk furchtbarer bas Feuer des osmannischen Muthes.

Wider ihn zog Hungarn, Teutschland und Frank reich ein bunderttausend Mann ftartes heer gusam men. Ronig Gigmund fubrte es bon Dfen: Seche taufend Pferbe, viertaufend Mann gu Ruß, unter bem unerschrockenen Johann , Pringen von Burgund; bie glanzende Dienstmannschaft Enguerrands bon Couch; ber lette Berr von Montfaucon: Dumpelgard; bie Bluthe bes Abels. Der hungarische Ronig batte bas Commando ber Bortruppe; ibm folgte Burgund; mo rauf unter St. Beorgen Panier bie Teutschen und Bib men ihre Schaaren ausbreiteten. Mit funfhunbert Franzofen, taufend englischen, eben fo vielen hungarifchen Schupen erhielt Couch einen Bleinen Bortheil, als auf einmal bon allen Geiten ber Gultan Bajeffib mit groeibundert fünfzigtaufend Mann bas chriftliche Den gu umringen trachtete. Als Burgund Diefes borte und fab (obne ben gangen Umfang bes Uebels zu begreifen), brach er mit feinem Bolt, ohne eine gemeinschaftliche Disposition, hervor; vergeblith suchte Sigmund, fuchte Couch, ibn aufzuhalten. "Bollt ibr," rief Graf Ar tois unter die Frango en, "wollt ihr ben Teutschen ben "Ruhm Diefes Tages laffen? Monjoye, St. Denys!" Co suchten diese einzufallen. Bajeffid, nachdem a fein Bolf in balben Mond und auf beibe Rlugel Die im nitscharenmaßig regulirte Reuterei ber Spahi geordnet,

hielt. Balb sahen die Franzosen sich umringt; stritten mit unnüger Tapferkeit für Freiheit und Leben, und berbreiteten durch ihr Schicksal im ganzen Heere Schres den; wie denn sofort alle Ordnung sich aufgelbet, und jeder sein Heil in der Flucht suchte. Sigmund entkam mit fünf Rittern an die Donau, nach Konstantinopel, und endlich zur See in sein Land; Couch starb gefanzen; gefangen war Artois, Burgund, la Trimouille, die größten Baronen. Hierauf wurde Bosnien unterzworsen, und Manuel Palaologus genöttiget, seinem Nessen, den der Sultan begünstigte, den Thron zu überlassen.

## Kap. 45. Magolen

Alls nach der Schlacht bei Nikopolis in ganz Enropa kein Gegner der vimanischen Macht erschien, begegnete im Osten des kaspischen Meeres eine alles andernde Revolution. Das dortige Reich Balch hat kandschaften, welche den andalusischen und den damascenis
schen Gefilden den Ruhm der Schönheit streitig machen;
in einem herrlich durchwässerten, acht bis neun Tagereisen langen, Thal, mitten im Sogd, erhebt sich, zwichen Wesen und Gärten die alte Samarkanda, Sitz
er Macht und Literatur. Es erheben sich über Sogd
sie an Gold, Silber, Erz und Ebelgesteinen reichen
Bebürge Fergana. Hier lebte unter tapfern Käup-

468 XVII. Buch. Wie fich ber liebergang ber mittleren Zeft u.
tern ein freies Gerkenvolk, türklischen Geschlechte; um
fern Samarkanda war in ber großen und schonen Stadt
Resch Limur Statthalter vieler fruchtbaren und volk
reichen Künder des mogolischen Chans von Oschagatai,
welcher, wie er selbst, von Oschengis. Shan stammte.
Der Chan war auf dem Stuhle seiner Bater eingeschlafen, doch blieb ihm, und (bis auf uns) seinem Lause
der Name der Herrschaft; Timur, ein Held und schaff
sinniger Mann, bewog ihn, daß er ihn zum Nowian
Cerken Minisker) ernannte.

Unter dem Borwand, ungetreüe Statthalter, wich the sich als Chane ober Sultane unabhängig erklätt, unter die Gesetze ihres Herrn, des Chans von Oschapatai, zurück zu bringen, gieng Timur aus zu Hetzstellung der mogolischen Macht; so wie im Ansang Cyms für seinen Oheim Enardres stritt. Bald wurde Persien bezwungen. Dann erregte Tinur Partheiung in der goldenen Horde, welche Aftrachan, Kasan und die Krim unter Botmäßigkeit hielt und über die Rassen herrschte. Niemand vermochte gegen die Schrecken da Artillerie, welche in diesen Ländern zuerst er brauchte.

Da er einerfeits gegen Weften vordrang und flein affatischen herren, welche über ben Gultan flagten, Schutz versprach, anderseits Pir Mohammed Dichem Shir, fein Entel, aus dem nordischen Gebürge das Land hindustan überzog, fand auch der Friechische Laifer unverhoffte Nettung durch Timur. Timur erfiek

bei Ancyra in ben Gefilden Galatiens einen entsches benben Gieg über ben Gultan. Bajeffid felbit, murbig feiner Bater und der vorigen Große, ftritt verzweif. lungsvoll fur Freiheit ober Selbentod; die Mogolen warfen einen Teppich über ihn, bemachtigten fich feis ner hiedurch, und führten ihn schmablich zu dem Ueberwinder, ben er verachtete. Den ungludlichen Gultan verzehrte fcmarzer Gram; Emur fandte ihn in bie. Bang Rleinafien murbe ges Graber ber Ofmanen. plundert und verheeret. Bergeblich thaten bei Smyrna auf St. Peters Burg die Johanniter-Ritter funfzehens tägigen Biderftand; bie Mogolen fullten ben Saven: faum ein Theil ber Bruber vermochte gu entrinnen; Limur errichtete jum Denkmal einen hohen Thurm bon fo viel Steinen, als Menschenkopfen.

Er wandte sich nach Morgen und nach Nordost. Alle Ulussen ber goldenen Horde, da sie dieses hörten, hoben ihre Kibitken, schwungen sich auf ihre tatarischen Pferde, und flohen in die Steppen, jenseits der Wolga und dem Uralf; Nachts sielen Schrecken Gottes über sie, sie glaubten die Mogolen zu sehen, und sielen über einander her. Hieraus Familienhaß und manusgfaltige Blutrache; von welchen Umständen Iwan, Czar der Russen, zu Herstellung der Unabhängigkeit Gebrauch gemacht.

Timur, Sieger auch über die agyptischen Mamluten, fandte, ba er wieder in fein Land tam, ein

1300

1401.

470 XVII. Bud. Bie fich ber lebergang ber mittleren Beit u. heer bon zweimalbunderttaufend Mann wider die in Sina herrschende Dynastie Sing. In dem ein und fiebenzigften Jahr feines Alters, in dem feche und brei fligsten feiner Gewalt, ftarb Timur. 1406.

## Rap, 46,

fortfegung ber turtifden Gefdicte.

Das erschätterte Reich der ofmanischen Turien wurde durch die Sohne Bajeffide, den weichlichen Suleiman, ben unruhigen Iffem, ben treulosen graw famen Mufa und ungehorsame Statthalter noch mehr geschwächt, und taum burch Mohammeb's bes Erfie fanfte Beisheit und feinen edlen Beffir Bajeffid bergo ftellt. Niemand konnte es bindern: Sigmund, weil er an hungarifchen Großen feine Gemablin gerochm, lag in der Burg Soklios achtzig Schuhe tief unter der Erde; als er frei murde, zogen die meftlichen Gefchafte feine Aufmerkfamteit an,

1413.

1422,

Morad, murdiger Gobn Mohammed's, gab ben Janitscharen ihren porigen Ruhm; er mar Selb und 1420, gutig, ein richtiger Beurtheiler bee Nichte ber außerlie chen Große, ber er ben Lebensgenuß so oft vorzog, als es Regentenpflicht ibm zuließ. Er gewann Kow ftantinopel nicht, aber taum athmete unter Johann YIL bas erfterbende Reich. Diefer Raifer zog (bie Untoften trug ber Papft) nach Stalien zu Bereinigung ber grie chischen mit ber abendlanbischen Rirche; er hoffte Salfe

Rap. 46. Fortsehung ber turklichen Geschichte. 471 von diesem Schritt, und unterschrieb. Nach seiner Zuruckkunft von Florenz wurde die Trennung größer, ba auch die den Bergleich versluchten, welche die Mitsunterschrift sich theuer hatten bezahlen lassen. Theologische Streitigkeiten waren die Hauptbeschäftigung der Konstantinopolitaner; dreihundert Klöster lagen in und um die Stadt, indeß die Kriegesmacht keine fünftaussend Mann betrug.

Der Sultan Morad hatte mit hungarn Friede und hielt ihn; Cardinal Julianus, papstlicher Legat, band bie hungaren von ihrem Eide los. Da Morad in Magnefia feines Bergnugens pflegte, bielt man ben Augenblick fur gunftig, fein Reich ju Baffer und Lande anzugreifen. Ronig Blabislaf rudte bis an bas fchmarge Meer; mit ihm war hunnad. Noch einmal trat Morad auf, ben Ruhm ber ofmanischen Baffen gu retten. Der Sieg mar bei Barna lang auf Sunnab's Seite; und Morad rief zu Gott um Rache bes Meine eibes bes Chriften. In Diesem Augenblick brach (wider Hunnad's Rath und Wille) der junge Konig felbst in Die Reihe der Janitscharen; bald murbe fein Ropf an einem Spieß umbergetragen. Der grauenvolle Anblick schreckte in die Flucht; Morad siegte.

Sein Sohn, Mohammed der Zweite, pereinigte mit Morad's Tugenden (die Mäßigung fehlte ihm) einen unternehmendern Geist. Bon dem Infange seiner Berswaltung war der Untergang bes morgenländischen Kais

n. C. 1438.

·

14.44.

n. E.

145 1.

472 XVII Bud. Bie fich ber lebergang ber mittleren Beitu.

À. E.

145**3.** 

ferthums fein herrschender Gedanke. In dem 1123ftm Sahr von Erbauung ber Stadt Konfantinopel, belagerte er fie mit aberaus großer Unftrengung. **Micht** weniger war der Raifer Conftantinus, ber genuefifche Beld Giuftiniani, ber große Dur Lutas Notaras, und wer immer fur ben letten Reft bes alten Raiferthums und fur die Religion der Bater fühlte, aberall thatig. Der Sultan lag funfzig Tage por ber Stadt, und er schatterte ibre gewaltigen Mauren burch unerbort madtige Mafchinen. Die Turken kamen burch ein verfanne tes Pfortchen eben ju ber Beit in die Stadt, als fie bon einer andern Seite erftiegen wurde. Constantinus fiel auf dem Ball heldenmuthig ftreitenb. Die Menge, auf Beiffagungen bauend, brangte fich in die Sophiew Aber gang Ronftantinopel murbe geplandert, Firche. Der große Dur und Logo alle Ginwohner Sclaven. thete. Lufas Notaras, welchem ber Gultan bas Lebm geschenkt, wurde mit feinen Sohnen hingerichtet, als er ben jungften ber Wolluft bes Siegere nicht preis go ben mollte: Mobammed tobfete eigenhandig aus gleichem Grunde ben Sohn bes Protovestiarius Phrangel. Underthalbtaufend Jahre nach der Schlacht bei Phas falus nahm bas romische Raiferthum Diefes Ende.

Noch existirte der kaiserliche Name im hause der Romnenen zu Trapezus am schwarzen Meere. Dies E. 1461. Stadt und das umliegende Lazien bezwang Robane Rap. 46. Fortsehung ber turlifden Geschichte. 478 med burch seine bloße Erscheinung. Der komnenische Raifer hieß David; er wurde zu Konstantinopel umgebracht.

Den Paldologen blieb ber größere Theil des alten Peloponnesus. Aber Mohammed mußte den Fürsten Thomas nach Italien in Flucht zu schrecken, er gewann ben Fürsten Demetrius, und führte ihn, ba er bas Land eingenommen, mit nach Thracien.

n. E, 1462.

Italien erzitterte; Nicolaus V. und nach ihm Pius II. (Acneas Splvius) fandte an alle abendlandische Christen dringende Auffoderungen; Pius beschloß, ben neuen Creuzzug durch seine eigene Gegenwart zu begeistern. Der Tod vereitelte seine Absicht.

n. C. 1464.

Auf Eroja in Albanien behauptete Alexander, vom eblen Stamm der Kaftrioten (Scanderbeg hieß er bei den Türken), die Freiheit so lang er lebte. Hungad's großer Tag zu Belgrad rettete Hungarn, so, daß dem Sultan der Eindruck lebenslänglich blieb und er sich begnügte, Servien vollig einzunehmen. Die Wopwoden der Moldau stritten so tapfer, daß Mohammed sich mit scheinbarer Unterwerfung zufrieden gab.

† n. C.

1367.

u. E. 1465,

Er zierte Konftantinopel mit neuer Pracht, und fahrte größere hofordnung ein. Sein hoher Sinn foll an Uebersetungen der Alten, besonders von Alexanders Abaten, Geschmack gefunden haben; feine eigene Se

474 XVII. Buch. Wie fich der Uebergang der mirtleren Zeitie. schichte ließ er durch Angiolello, einen Bicentiner, Sclaven seines Sohnes Mustafa, beschreiben. Er be lohnte auch Mahler.

Bu feiner Zeit (für die westliche Christenheit ein besouderes Glück) gab Hassan el Tawil (Haller's Usong) durch Klugheit und hohe Eigenschaften dem (seit dem Tode des mogolischen Shans Abu Sad) verwirrten Reich der Perser eine ungewohnte Kraft, und suchte es durch Gesandschaften und Correspondenz, dem Herzog von Burgund, der Republik Benedig, den Medicis und anderen Abendländern, in der Wichtigkeit, welche es für sie hatte, zu zeigen. Haller schrieb sein Leben, wie Zenophon die Spropädie.

Die Mamluken in Aegypten, die Häufer Main und Abu Hafs zu Tunis und Maroko, blieben bis auf b'as sechzehende Jahrhundert.

> Rap. 47. Der große Mogole.

n. E. In Offindien befestigte der große Mogol (Timur's 1398. Geschlecht) seine Macht. Der Myrsa Pir Mohammed, ihr Stifter, hatte die Nachfolger jener alten Sultane von Ghaur in ber Schwäche gefunden, worein morgenländische Dynastien, durch den Einfluß des Klima und Despotismus, gemeiniglich in wenigen Genera

tionen verfinken. - Als Timur felber burch bas, norbis de Geburg in hinduftan jog , lieferte Cha Dahmid feinen von Religion, Geigund Berrichbegierde entflamme ten Schaaren unter den Mauren von Debli die ents scheidende Schlacht; schon fuhrte Timur mit fich bie Besatzungen aller Plate, welche er unterwegs eines nommen; ihre Bahl erregte ihne bie Kurcht, fie moch ten, mahrend der Schlacht, ihre Bande brechen: Alfo wurden fie umgebracht, hierauf ber Cha gefchlagen, bie verlaffene Sauptftadt geplundert.

Beiter verfolgte Timur die Verfechter hinduftane nach ben Paffen Rupeli, mo ber Banges aus bem Geburge in das Land ftromt. In Diefer beiligen Gegend erwarb er ben zweiten Sieg. Er vollendete bie Eroberung bes Geburges, ein Theil feines Beers erg oberte bas Land gegen Mittag. Er farb; Dir Mos hammed wurde ermordet; fein Reich, wie die Monars. die Alexanders, getheilt. Aber ber große Sultan Babr behauptete feinem Saufe bas reiche und gewaltige Sin-Diefer herrschte, als bie Portugiesen (nach dem Ausbruck Marai Ben Joseph's) einmals aus bem unbekannten finftern Meere hinter dem Negerlande jervorkamen, und in Offindien landeten.

Diefe Entdeckung und bie ber nenen Welt, Gratiens Bereinigung unter Ferdinand, die neue Große er frangbiifchen Ronige nach bem Untergange Bure 1406.

gunde, bas Ende innerlicher Kriege Englande, On fiav Bafa in Schweben, Iwan Bafiljiwitsch in Rufland, Beranderungen der teutschen Berfassung, auf einmal die bstevreichische Macht, gegenüber die Reformation der Kirche: Diese Dinge schusen eine neue Ordunng der Geschäfte, neue Interessen, Meinungen, Sitten, Einrichtungen des Kriegswesens und Handels.

# Achtzehendes Buch.

Bon denjenigen Revolutionen, welche die neuere Ordnung der Dinge besonders vers anlaßten.

(n. C. 1453. — 1519.)

ï A Company of the Comp í ľ . .

## Achtzehenbes Buch.

## Kap. 1.

#### Lubewig XI.

Auf Karl VII., König der Franzosen, folgte sein John, Ludewig XI., in dem durch des Baters Glück von den Engländern befreiten Reich, welches ansing mter den Mächten einen seiner Kraft angemessenen Rang einzunehmen. Da Staatsmänner oft weniger ach dem beurtheilt werden, was sie waren, als nach er Wärkung der durch sie geleiteten Geschäfte, so ist udewig dem XI. begegnet, daß Feinde des Königs jums, welches durch ihn erhoben worden, seinen Eisenschaften die Gerechtigkeit oft dersagt haben. Sein lath, sagte er mit Recht, war in seinem Kopf; nicht sicht hatte ein geschickter Minister ihm besser zeigen nnen, wie die Zeiten für den Thron zu benutzen iren.

Die Macht ber Großen schien ihm die größte hintniß ber Einheit in der Berwaltung, welche einem aat Kraft und Bebendigkeit in Unternehmungen gibt. war mit ihrer Erniedrigung so gang beschäftiget, n. C.

480 XVIII. Buch: Bon benjenigenRevalutionen welche bie ic.

daß keine Leibenschaft ihn an Befolgung dieses Sedankens störte. Das Maaß seiner Krafte war ihm zu gut bekannt, um sich unnothig in auswärtige Händel zu compromittiren: er glaubte, für seine Nachsolger daburch genug zu thun, daß er sie zu Herren ihres eigenen Landes machte. Selbst hierin vermied er frühzitiges Aussehen, wodurch gewarnt, die Großen vorsichtig, und wider ihn hatten vereiniget werden können.

Er ichien bem Lauf ber Begebenheiten gu folgen, indef er ihn oft leitete. Seine Feinde maren eben fo machtig, und reicher, ale er; alfo fette er ihnen nicht Gewalt, fondern Lift entgegen, worin er ihnen uberlegen fenn konnte; benn es maren ihrer viele, beren ber eine bas, ber andere jenes wellte; er allein wollte immer nur Eines und benutte ihre Schwachen und Um falle. Nicht nur verleitete er fie ju ihrem Ruin, et gab feiner Berwaltung ein Anfeben bon Ordnung und Gerechtigkeit (in Privatsachen), welche bie ihrige nicht hatte. In ber Ginfalt feines Lebens und in ber Ben ftellungekunft mar er bem Augustus abnlich, und, wie er, aller Berbrechen fahig, bie feinen Absichten bie lich fenn konnten; wie er; im Cabinet großer, ale im Beer: benn Muguftus und Ludewig, mitten in ben Planen ihrer Berrichsucht, hatten eine Furchtfamiteit, welche eine Urfache ber großern Borficht ihrer Mach regeln, aber oft auch für fie eine Pein mar, woburd ihre Feinde an ihnen gerochen wurden

Der Herzog von Burgund, Philipp ber Gute, welcher zu seines Baters Zeit (mit welchem Ludewig meist in Mißhelligkeit lebte) ihn an seinen Hof ausges nommen, hinterließ einen Sohnmit Namen Karl. Dies ser Fürst, so herrschbegierig als der Köuig, hatte wild der Leidenschaften, aber zu einer hohen und edlen Denstungsart größere Anlagen; sein Stolz verschmähete den Gebrauch der List, sein lebhaftes Gesühl ließ ihm keine Macht über sich selbst. Die schönsten Länder diffeits dem Alpengeburge, beide Burgund und bemahe ganz Belgien, waren sein Eigenthum; damit vereinigte er das Herzogthum Gelbern, dessen Herrn, Arnold von Egmond, er von der Gesängnis besteit, worin sein eigener Sohn ihn hielt; Arnold verkaufte seinem Bessteier Geldern und die Grafschaft Zütphen.

Schon Moor hatte Sigmund von Desterreich, Herr ber Norlande, die Grafschaft Pfirt und viele Städte in Elsaß und Schwaben dem Herzog verpfändet; Sigmund bedurfte dieses Geld in einem Kriege wider die Schweizer. Ferners hosste Karl von dem neapolitanisschen Titularkönige, Renatus von Anjou, daß er die Grafschaft Provence Testamentsweise ihm hinterlassen würde; König Ludewig hatte diesen Herrn beleidiget. Lockringen könnte der burgundischen Macht wohl nicht widerstehen. Karl konnte ein Königreich Austrassen oder Lotharingien gründen, und Frankreich für immer von Teutschland und Italien trennen. Der König mochte

n. E,

n. C.

482XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welchebien. felbst für Dauphine und Lyon besorgt seyn; die Regentin Savoyens, seine Schwester, soll in ihrem herzen Gründe gehabt haben, Karl zu begünstigen. Auch Raiser Friedrich war geneigt, ihm eine Königökrone zu geben, wenn er seine Erbtochter Maria dem Erzhen zogen Maximilian verlobe.

Gegen diesen machtigen Herrn der bevolkerteften, teichsten Lander gluckte dem König nichts militarische; nur Staatstunft blieb ihm übrig, und Karl erleichterte ihm das Bestreben, ihn in Kriege mit andern zu verwickeln, durch Ansprüche und Unternehmungen, welche das teutsche Reich aufmerksam machten und die Schweizer aufrlizten, welche sonft alle Staatsberanderungen gleichgültig betrachten.

Der König hatte diese Nation in seiner Jugend tewnen gelernt, als er vierzigtausend Mann zu Zerstreuung des Baseler Conciliums und Begünstigung eines ofter reichischen Krieges wider sie anführte. Nie hatten Sie ger ihm den Eindruck gemacht, wie die anderthalbtaw send Schweizer bei St. Jakob an der Birs, die, nach dem sie viermal so viele Feinde erschlagen, durch die übermachtige Zahl sich lieber alle umbringen ließen, als daß Einer sich ergeben hatte. Bon dem an suchn Frankreich Freundschaft und Bundnisse mit ihnen. De dewig wußte sich zu Bern und in anderen Städten durch Geld Freunde zu machen; die Armuth der Schweizer war Ursache, daß, nachst der Freiheit, Geld

u. C.

1444.

n, C. 1452. ihnen das schätzbarste war. Besonders ergaben sich dem König Nicolaus von Dießbach zu Bern, ein Mann, der durch Ansehen, Beredsamkeit und populäre Manieren das meiste vermochte; Jost von Sillinen, Propst zu Beronmunster; Hanns Waldmann, der vortrefflichte Kitter und größte Mann zu Zürich; viele Beicht väter; die krieglustige Jugend. Zu der nämlichen Zeit beleidigte Karl durch seinen Stolz dem Kaiser, und drückte die verpfändeten Vorlande so, daß das Haus Desterreich jede Berbindung willig ergriff, wodurch dies ser Trug und Hohn gerochen werden könnte.

Da vermittelte der König eine "ewige Richtung" der langen Feindschaft Habsburgs gegen die Eidgenoffen, und schoff dem Erzherzog Sigmund Kösungsgeld für seine Länder vor; zwischen diesen und der Schweiz wurde eine Bereinigung errichtet. Die Bischofe zu Straßburg und Basel, der junge Renatus, herzog zu Kothringen, die vornehmsten Städte des Elsaßes, hielten sich an die Eidgenossen. Bern versprach dem König wider den Herzog Beistand; alles nach dem Willen der Freunde Ludenügs; ihr Gegner in diesem Geschäfte, der Altschultheiß Hadrian von Bubenberg, ein ungemein verehrter Mann, wurde von den Rathsbersamung Inngen entsernt.

Karl weigerte fich, von Sigmund bas Lbfegelb ans zunehmen. Hiernuf brauchte Diefer Gewalt, und ließ mit Rath und Urtheil schweizerischer Gefandten dem the

1474.

484 XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolut den welche bie ic. rannischen Bogt Beter von Sagenbackerben Rarl über Die Borlande gefett batte, ben Ropeabichlagen. fcheint, daß diefes auf Antrieb des Ronigs geschah, um' Die Reindschaft unverschnlich zu machen. Der Berzog fchwur, ben Mann zu rachen; in diesem Augenblick bot Ludewig der Schweiz eine Bundniff, Die Stadte ber nie bern Vereinigung Lebensmittel und Sulfe an. Defterreich murbe eine Erboereinigung errichtet, und Raiser Friedrich mabate die Schweizer bei ihren Reiche pflichten auf. Underfelts maffnete Rarl Die Macht von Burgund, italianlithe Soldner und die favoniche Mannichaft in der benachbarten Wabt. Bern, unerschroden. fandte bie Altschultheißen Vetermann von Wabern und Micolaus von Scharnachthal mit breitaufend Dann über ben Berg Jura, wider bie burgundische Freigraf Alle Eidgenoffen auf dem Tage zu Lucern er Marten ben Rrieg.

Diesen Anfang nahm ber burgundische Krieg, web eher auf die neue Gestaltung bes europäischen Staaten softems von dem wichtigsten Einstusse war. Die Freis grafschaft wurde verheert; bei der Antunft Karls zogen sich die Schweizer auf die ökliche Seite Wed Jurirt, und eroberten die Herrschaften des Prinzen Wilhelm von Oranien Schateaugunon, der in burgundischen Diensten commandister. Schrecken ging vor its nen her, sie gaben und undwen kein Quartier.

Die Schweizer waren beffer für Schlachten, als füt

langes Kriegfahren; Die Hulfe von ihren Bundesfreuns den kam langfam; theils wurde man nicht ungern gesehen haben, daß Burgund und sie einander entkräften, theils war man begierig, vor wurklicher Theilnehmung die Wendung zu beobachten, welche die Sache nehmen durfte. Indes eroberten die Verner die Wadt, wo Jakob von Romont, aus dem Hause Savonen, ihnen den Paß sperren wollte. Diese Kriege waren (wie sie genannt wurden) eigentlich Reisen; Widerstand geschah von wenigen Burgen.

Der Herzog von Burgund verbreitete seine Macht aus den mittleren Passen des Jura nach dem Neuschastellersee. Hier belagerte und eroberte er die von den Schweizern besetzte Burg zu Granson, und mochte sie schrecken wollen, indem er die Garnison aushängen ließ. Diese Beleidigung entstammte das Gefühl der Nationalebre. Bald, wurde sie durch die Schlacht gerochen, wozu der Herzog durch Uebermuth in einer engen Gegend sich verleiten ließ, wo Uebermacht von keinem Nutzen war. So bald sein heer bei dem verachteten Feind unvermuthete. Standhaftigkeit fand, warf jeder sich in Flucht. Ein Lager wie die prächtigste Hoshaltung, über vierhundert Stücke Artillerie, sechshundert Banner und Fahnen, sielen in die Hände der Sieger.

Der Herzog, ungeschwächt, erfchien in wenigen Monaten vor Murten, welche kleine Stadt Sadriau von Bubenberg (nun gang Burger, ba es auf die Lan-

n. C. 1476. 486 XVIII. Bud. Bon benjenigen Revolutionen welche bie u.

besvertheibigung ankam) helbenmuthig Langfamer gogen fich bie Gidgenoffen gufammen; ber aus feinem Land bertriebene Bergog von Lothringen tam mit nur 200 getreuen Rittern und vier Grafen bon Leiningen ber gemeinen Sache ju Gulfe. Die Ber net und alle Schweizer (ale bie Dbrigfeiten bem Bolt feinen Willen ließen) verdoppelten bie Unftrengung ib rer Rraft, in den Gefilden und an den Soben bei Dur ten, gegen ben, jest ausgebreitetern, bem Baterlande nahern Feind. Diefen Sieg entschied hanns von Salls wol, Ritter, Rubrer ber Bortruppe und Artillerie, burch ben Muth, mit welchem er alle um ihn zu begeiftern mußte. Bewunderungemurbige ichweizerische Rraft nothigte den Bergog, Lager und Artillerie mit betracht lichem Berlufte gu verlaffen, und aufe fchnellfte fein Leben zu retten.

Zum andernmal unterwarf sich ben Ueberwindern die erschrockene Wadt. Das Unglack nahm bem her zog die Gegenwart des Geistes. Das sehr geschwächt Heer zerstreute sich, und litt noch mehr. Die Herzwgin von Savonen missiel jetz Karln selbst; er sandte sie gefangen in sein Land. Das savonsche Haus er warb von den Ueberwindern mit Mühe den Frieden. Murten und andere Gränzorte behielten sie sich vor.

Balb nach biefem wurden fie von Renatus flehend lich um Salfe zu Wiedereinnahme und Behauptung Lothringens gebeten; Karl belagerte feine Sauptfladt

Nancy. Mit Freuden zogen bei hartem Winter achttausend Mann über das Wasgauergeburge. Am sechsten Jänner geschah die Schlacht bei Nancy, wo die Schweizer von dem durchschnittenen Erdreich so geschickten Gebrauch machten, daß sie dem Feinde im Rücken erschienen. Als die Burgunder flohen, verlor ihr Herr, durch Campobasso, einen italianischen Rottensührer, welcher den Herzog verrieth, sein Leben. Das Haus Burgund ging unter.

n. E.

hierauf bemachtigte fich Ludewig XI., nach den Gefeten, des erledigten Bergogthums, als eines theils verwurkten, theils offenen Lebens. Die Kreigraffchaft und die Niederlande blieben ber Erbtochter Maria; nun beirathete fie (die Landstande wollten es) ben Erzbergog Maximilian. Die Stadte vermochten um fo mehr, ba bie Bluthe bes Abels in ben Schlachten gefallen mar; fie, fur ihre Freiheiten beforgt, zogen den wenig furchtbaren, popularen Sohn bes entfernten Raifers bem Dauphin vor. Maria gebahr ihm Phis lipp, und farb. Maximilian verwaltete vormunde Achaftemeife die Lander. Er murde zu Brughes von bem Bolt gefangen genommen, als er etwas gegen feine Rechte vorzunehmen ichien. Gben biefe Nieberlander behaupteten gegen Krankreich den Herrn, welchem fie fo enge Schranken vorschrieben. Ludewig gemann, mas er ohne Unftreugung haben fonnte; es lag

n. E.

1478.

n. E. 1482.

n. C.

1487.

488 XVIII. Buch. Won benjenigen Revolutionen welche bie u. nicht in seinem Charafter, die Rieberlande burch die franzosische Monarchie zu bezwingen.

Dafür gewann er Fourbin, ben Minister Karls von Anjou, des Reffen und Erben des Titularkbnigs Renatus, Grafen der Provence. Karl seizte den Konig zu seinem Erben ein. Nach Bereinigung der Provence war von den großen Basaken, welche das Konigthum beschränkten, Franz II., herzog zu Bretagne, der keinen Sohn hatte, allein übrig.

### Rap. 2

#### Marimilian. I.

Maximilian, welcher die Niederlande und die Freigrafschaft besonders dadurch erworden hatte, weil man ihn wenig fürchtete, erbte von seinem Better, dem Ery herzogen Sigmund, auch die dsterreichischen Borlande. Die vier Herrschaften vor dem Arlenberg, Bregenz, Pludenz, Feldfirch und Sonnenberg, weiland Montfortisch, wurden unter Desterreich zusammengebracht; zugleich, der Welfen Erbtheil, ein Rest herzoglichschwabischer Macht, die Landvogtei in Schwaben zu Altorf; die an Zürich und Schashausen granzende Grasschaft Wellenburg im Hegau, die Vereinigung der Bischoft word Trident und Brixen zu dem Lande Tirol, die Grassschaft Görtz und die welschen Consinen gegen Venedig. Zu diesem allem war ein reicherer Finanzstand erforderlich, als der österreichische unter Friedrich III. seyn

1481.

mochte. Daher diefer Raifer genothiget mar, den Ronig Matthias, anstatt ihm 120,000 Dukaten zu bezahlen, einige Sabre in Bien regieren ju laffen, und Maximilian, um eine halbe Million Dufaten, bem Bolt von Brughes die Berletzung feiner Majeftat bergab, eine halbe Million teutsche Gulden aber wefentliche Bedingniß feiner heirath mit Blanca Maria Cforga murben. Auch bie Reicheftanbe zeigten fich geneigter, ihn mit Bolt, als mit einer Turkensteuer ju uns terftügen.

Dieser Fürst konnte die frangousche Monarchie in großere Berlegenheiten gurudffurgen, ale welche bie burgundische Dacht ihr jugog: nach bem Gobe feiner erften Gemablin mar er im Begriff, die Erbtochter von Bretagne zu beirathen. Doch die frangbfische Lift vereitelte diefes, und Anna gab ihre Hand Karln bem VIII. Die bretannischen Stande wollten, bag von zwei Sobs ` 1491. nen, die fie gebahren mochte, ber zweite bas Bergog-Aber Karl, und Lubewig XII., auf bem thum erhalte. Thron und im Chebettte fein Rachfolger, hinterließen feine mannliche Nachkommenschaft; worauf ber Ronia Krang I. mit Bretagne bie Ginverleibung vornahm; bieburch murbe biefes Land unberaußerlich mit ber Kros ne verbunden. Damals wurde festgefett, eine jebe Proving als einverleibt anzusehen, welche ber Konig geben Jahre mit feinen alten Lauben gugleich murbe vers waltet baben.

n. C. 1531.

490 XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche bie u.

Aber daß die Macht des igrößten und schönften Ronigreichs nicht früher pradominirend wurde, und Galliens alte Granze herstellte, dieses wurde durch planlose Führung der Geschäfte gehindert. Indes das Go schlecht Maximilians sich in den Niederlanden bese stigte, erschöpfte sich Frankreich über fünfzig Jahre in Kriegen um Erwerbung einer unsichern Macht, in Landern, welche durch die Alpen abgesondert waren.

## Rapz. Stalien.

n. C. 1450. Bir faben in bem fiebenzehenden Buch Francesco Sforza durch gludliche Baffen die viscontische herr n. C. 1467, fchaft uber Mailand erwerben, burch Beisheit fie be-3mar murbe Galeaggo, fein Sohn, durch festigen. Junglinge, welche die Namen bes Brutus und Caffins ju herftellung republikanischer Freiheit entflammten, ermordet. Aber Bona von Savonen, seine Bitme, 1478. behauptete, vermittelft der Citadelle, Johann Galeaus, ibrem unmundigen Sohn, bas Bergogthum. 20be vice More, bes ermordeten Furften Bruder, ein ben boll Geift, Ruhnheit und Leidenschaft, todtete den Ref n. C. fen durch langfames Gift. Nun fürchtete ber nem 1494. herzog ben Konig zu Deapolis, beffen Tochter Wittme des ungludlichen Johann Galeaggo mar. Dariba fandte er ben Cardinal Afcanio Sforza nach Frankreich, vorzustellen, daß, wenn Rarl VIII. die bom Saufe

Anjou auf ihn geerbten Rachte an das Konigreich Reas polis gelten machen wollte, er und andere italianische Machte geneigt waren, ihn zu unterftugen.

Es war aber das Königreich (die Italianer nannten Neapolis il reame) in der Macht einer Nebenlinie von Arragonien; Alfonso der Weise, König Arragoniens und Siciliens, welcher die Königin Johanna II.
verdrängt hatte, war ohne legale Erben gestorben; daher Arragonien seinem Bruder zusiel, indeß er Sicilien
und Neapolis einem natürlichen Sohn, Don Ferrando,
juwandte. Lang und mächtig war die Regierung des
letztern; indeß er sich den Schein von Casars Güte zu
geben wußte, sand Ferrando Borwand, oder heimliche
Mittel, viele Baronen, welche dem Königthum surchtdar schienen, aus dem Wege zu räumen. Aber seine
Unslagen machten ihn auch niederen Classen verhaßt.
Bon den Neigungen seines Erstgebohrnen (Don Allvosso) erwartete man ungescheutere Grausamkeit.

Bur felbigen Zeit faß nach verschiedenen vortreffliben Papften ") und einigen, beren Charakter fich in einem Sinn über ben gewöhnlichen Maagstab erhob ""), Uerander VI., von bem spanischen Geschlechte Borgia, uf Et. Petri Stuhl. Die Neigungen dieses Oberpries n. C.. 1458.

n. E. 1492.

<sup>\*)</sup> Eugenius IV., von Condolmere; Nicolaus V., von Sars zana; Pius II.

<sup>\*\*)</sup> Paul II., Barbi; Sirt IV., Miario; Innocens VIII., Gibo.

492 XVIII. Buch. Won benjenigen Revolutionen welchebieu. ftere der Christenheit waren in vielem jenen ahnlich, woburch Caligula und Nero in den Annalen der Wollusseine ausgezeichnete Meldung erworden. Uebrigens hatte Alexander keinen angelegentlichern Plan, als den unternehmendsten seiner Sohne, Cafar, in Italien groß zu machen.

Cafar Borgia war ein Mann von sehr lebhaften Geist- und großer Kraft des Charakters. Zu planmäßigen Berbrechen sehlte die Kühnheit weder dem Bater, noch ihm. Durch Berratherei und Meuchelmord erward Cafar die Herrschaft vieler italianischen Städte, die a hierauf mit Genechtigkeit und Sute verwaltete. Ueber haupt herrschten in Italien geistreiche Männer, die mehr Einbildungskraft und Bohlredenheit, als Verstand und wahre Kenntnisse hatten; die Bande göttlicher und menschlicher Gesehe wurden verschmähet; Religions verachtung und jedes Laster haben sich kaum je offen barer gezeigt.

## Rap. 4.

## Floren z.

Der Bater bes Baterlandes in Floren, Cosimo de Medicis, war in seinem funf und siebzigsien Jahre in einem seiner prachtigen Landhauser gestorben. Der Kaiser, König Ludewig XI., der Papst und auch umliegende Fürsten und Städte hatten den Florentinern über den Verlust eines solchen Burgers durch Gerfandschaften ihr Beileid bezeugt.

Sein Sohn, Pedro de Medicis, war ein Mann von Geift und feinen Sitten; aber die Schwäche seiner Jesundheit hielt ihn ab, in den Geschäften thätig zu epn. Also schien die mediceische Macht personlich; was Pitti scheute sich nicht zu äußern, daß man Hern Pedro vieles nicht gestatten musse, was an dem Greisen und großen Mann, an Cosimo, erträglich gewesen. Diezu kam, daß durch seine Einsoderungen verschiedene Schuldner beleidiget wurden.

Pebro hinterließ zwei Sohne, beren ber altere, torenzo, burch glanzende Eigenschaften des Geistes und tiebe ber schienen Litteratur ben Junamen bes Baters ber Mufen erwarb. Nicht weniger war Julian, sein Bruber, ein liebenswurdiger Jungling.

Damals war in Florenz das Gesetz, welches die Thiter, wenn keine besondere Disposition: vorhanden ift, von dem Erbe der Nater ansschließt: hiedurch versor eine in das Haus Pazzi verheirathete Dame die großen Erbgüter ihres Geschlechtes; und es glaubten die Pazzi, daß der Einfluß der Medicis die Sache ansers hätte wenden konnen. Hiedurch bewogen, machen die Pazzi mit Francesco Salviati, Erzbischof zu pisa, und einigen Eblen von Florenz, eine Verschwossung, an dem 26sten April, da der Cardinal Riario, Ripote Papst Sixtus des IV., seinen Einzug halten Mete, beide Medicis zu ermorden. Zu dem Ende besonden sie sich stah in St. Reparaten Kirche, wo diese

n. C. 1472.

n. C.

494 XVIII. Bud. Bon benjenigen Revolutionen welche bie u. bem Gottesbienfte beiguwohnen pflegten. Im Angen blick ber Brodverwandlung trat (fo waren fie eins ge worden) Francesco Pazzi zu dem jungern Medicis, und, indem er (um ju fublen, ob er bepanzert man) ihn vertraulich umfieng, frug er ihn um feine Besimb Die Junglinge hatten fich feiner Gefahr beffe Es war ihrem Seinde leicht, Julian umzubris gen, indes Lorenzo von den Mitverschwornen verwus bet murde. Berbeieilende Priefter retteten Diefen in bie Sacriftei. In der gangen Rirche mar Getummel du Waffen; indef ber pisanische Erzbischof mit einem Ge folge (wie es bei Großen üblich mar), gels zu einem Ehrenbefuche, in ben Staatspallaft tam. Eben affa Die Regenten; er rebete mit ihnen; feine Leute bemach tigten fich ber Pforte und ber Treppe; fie brachen in ben Gaal; die erschrockene Regierung entflob; ba Pallaft murbe eingenommen. Pazzi rannte mit funf gia Mann auf den Plat, rufend: "es lebe das Bok, "es lebe die florentinische Freiheit!" In wetther, all einer Stunde war die gange Stadt um ben Staatspel laft bemaffnet verfammelt; aber für bie Regenten und fur die Medicie! an die Pforten wurde Keuer gelest, ber Pallast eingenommen, Pazzi, ber Erzbischof mit viele andere aus den Kenstern des großen Saales go Einer ber Berichwornen, Bandini, ber nach Ronftantinopel flob, wurde von dem Padifba Mobas

med aus Rudficht fur Lorenzo gurudigeliefert.

(für unacht gehaltene) Sohn Julians bestieg nach funf und vierzig Jahren als Clemens VII. den beiligen Stuhl.

Es war ein großes Glud fur Italien, bag Los rengo gerettet murde; feine Beisbeit bielt Rurften und Stadte in Frieden; es ift von ihm behauptet worden, baß er in Staatsfachen nie etwas gefagt ober gethan, was nicht loblich und feiner murdig gemefen mare. nach ber hinrichtung bes Erzbischofs von Difa Papit Sirtus bie Stadt in Bann that, und jenem Bergog Alfonso von Calabrien, Erstgebornen des neapolitas nischen Don Ferrando, die Wollziehung auftrug, die fer aber die Berbannung der Medicis gur Friedensbes bingniß machte, erklarte Lorenzo, daß er weit entfernt fen, feine Große oder fein Leben dem Bohl bes Batellandes vorzugiehen, und daß er mit Gefahr des erftern fur bas lettere einen entscheidenden Schritt eben jest vornehmen wolle. Nicht nur erwarb Lorenzo fo biele und machtige Freunde, bag ber Papft einen, feine Lage verfürzenden, Berdruß barüber schöpfte; er wagte an den Sof des Konige zu reifen, welcher feinen Untergang forberte. hier gewann er Don Kerrandy fo, bag er fur immer Freund von Florenz wurde.

Won dem an regierte der Großmächtige (il Magnifico) Lorenzo (ohne andere Titel) mit dem größten Glanz. Die Handelsgeschäfte gab er auf; er zierte die Stadt und seine Landguter mit prächtigen Gebäuden

496 XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche die u. und versammelte um fich die feinsten und gelehrteften Manner. Seine Kinder ließ er burch Angelo Duly giano ergieben, in welchem die fchonen Geifter des Ab terthums auflebten; ber berühmte Rurft Dico von Di randola, burch frube Gelehrfamfeit und fonberban Kenntuiffe ein Wunder, ließ fich ju Florenz nieber; Johann Laftaris sammelte auf Lorenzo's Roften aus Griechenland und Uffen alte Schriftsteller; Lorenzo er munterte Marfiglio Ficini jur Heberfetung Platons; er ftiftete zu Pisa die Universität; Lorenzo hatte ben Geschmack alles Schönen; er selbst war guter Dich ter, und fullte feine Duge mit Dufit oder bei Bo fen der Bildhauer, Mahler und Baumeifter. einen burchbringenden Beift, einen febr gefunden Sinn, viele Thatigkeit und Restigkeit, feffelnde Grazie, einen febr angenehmen Bis, und, wie fast alle Dedicer, außerordentlichen Sang jur Wolluft ").

Ludewig der XI. ließ ihn durch den Geschichtscheider ber Philipp von Comines um seine Freundschaft bir ten; der Papst Innocentius VIII. freute sich, fur den Fürsten Cibo, feinen Nessen, seine Lochter zu bekommen; Matthias Hunyad bediente sich seines Rathis der ägyptische Sultan ehrse ihn burch Geschenke, der ofmanische durch Proben der Achtung. Er starb in dem vier und vierzigsten Jahr seines Alters, zu größtem

<sup>7492.</sup> 

<sup>\*)</sup> Nelle cose veneree mara vigliosamente in volta.

Nap. 4. Florenz. Rap. 5. Benedig, 497 Machtheil für die Mohlfarth Italiens. Pedro, seint Sohn, erbte alles, nur seinen Geist nicht.

> Kap. z. Benebig.

Rurg bor biefer Beit batte Benedig ein ichones Ronigreich erworben. / Charlotte, Erbtochter bes Saufes Poitiers Lufiquan, welches in Cypern regierte, mar mit Jacob, ihrem unachten Bruder, in Rriege über bie Berrichaft verwickelt. Diefer, um fich ju ftarten, heirathete Catharina Cornaro, Tochter eines venetianischen Senators. Seine Gefandten wahlten biefe que zwei und fiebenzig edlen Jungfrauen, welche ibnen zu Benebig im Staatspallafte bargeftellt murben; die Republik erklarte fie fur ihre Tochter. Mach des Ronigs Tod wurde fie durch bas Saus Davila (Familie bes großen Geschichtschreibere), burch ben Bices tonia vom Geschlecht Conftangi, besondere burch ben venetianischen Admiral Piero Mocenigo und ben großen Namen der vaterlandischen Republik auf dem Throne Die Enprioten, burch Briefe aus Rom (ale batte Catharina ihren Gemahl mit Gift hingeriche tet) aufgereigt, brachen in den Pallaft, und ermorde ten vor ihren Augen ben. Argt und zwei vornehme Be-Aber ebe ber Konig von Neapolis diefe Remtianer. bellion unterftuben konnte, ftillten fie bie tapferen Dauptleute Coriolano und Sorenzo.

u. E. 1471.

ii. C. . 1473: 498 XVIII. Buch. Won benjenigen Revolutionen welche die ic.

Mis Batob III., welchen Catharina nach bes Abnige Tod gebahr, in jarter Rindheit geftorben, biente bie Beforgniß eines turkischen Krieges bem Senat als Bormand, Giorgio Cornaro, ber Ronigin Bruber, nach Eppern zu fenden, und fie zu vermogen, daß fie fich ju Benebig nieberlaffe. Auf dem großen Plate ber Sauptftadt Kamagofta murbe bas Paniet ber Ro publit errichter? Catharina von bent Doge Agoftin Bar barigo ift Der Staatsbacht (Bucintoro) und bon einem aroften Gefolge ber Senatoren und edlen Frauen bo willfommt. In großtem Domp nach St. Darco go führt, übergab fie an bem hoben Altare urtundlich bas Ronigreich Enpern ber Republik Benedig. Bon bem an lebte fie vier und amangig Sabre geehrt, und (wor auf fie mehr hielt) im Genuß des Bergnugens, auf fchonen Landfigen; die unachten Gohne ihres Gemable wurden zu Padova ehrenhaft unterhalten.

1486.

Die vertriebene Konigin Charlotte ftarb arm pe Rom, nachdem fie ihrem Gemahl, vom Saufe Soponen, ihre Rechte abgetreteth

Schon vorhin hatte Herzog Ludewig von Savopen burch Anna von Lusignan, Tochter Königes Janes, einiges Recht auf Eppern erworben. Bis auf diese Tag nennen sich seine Nachkommen Könige Epperes und Jerusalems. Der Besitz von Eppern blieb ber de netianischen Macht.

Sie war in Italien groß vor allen; bet bornehmfte

Kap. 5. Benedig. Kap. 6. Kleinere italianische Farften. 499 Handel nach den Morgenlandern wurde vor den portugiesischen Entdeckungen von den Benetianern über Alexandria in Aegypten getrieben; die mamlukischen Sultane begünstigten sie. Nicht nur war die Stadt ungemein reich, sondern selbst ihr Militarwesen besser, als bei den übrigen Jtalianern.

## Rap. 6. Kleinere italianische Färften.

Bu Ferrara, Mobena und Reggio regierten, als Basallen, theils bes Reiche, theils ber Kirche, die Burften von Este, als Markgrafen seit Jahrhunderten, als Herzoge, seit Borfo burch feine Klugheit von Raiser Friedrich III. diese Erhöhung erhielt.

Eben fo hatten bie Nachkommen herrn Ludewigs Gonzaga, der die machtigen Bubnaccolfi von Mantua vertrieb, vor kurgem durch verbindliches Benehmen bes Johann Franz von Kaifer Sigmund markgrafliche Choren erworben.

Die damals feste Mirandola war ber Sitz ber Fürsten Pico; die Malespina regierten zu Massa; zu Monaco, die Grimaldi; mit Muhe behauptete sich zu Urbino ber junge Guidone Ubaldo von Montefeltro.

Seit einiger Zeit waten die herzoge von Savonen eher gute, als große und gludliche Fürsten; schnell wechselnde Regierungen und Minderjährigkeiten schwachten ibre Macht.

¥, €. 1453.

n. E. 1433, 800 XVIIL Buch, Bon benjenigen Revolutionen welche die u.

## Kap. 7. Kranzosen in Italien.

Italien mar in biefem Buftande, ale bie Unterbandlungen bes Bergoge von Mailand ben Ronig von Frankreich zu einem Feldzuge wiber Neapolis reizten. Nichts vermochte ber alles umwerfenden frangbiichen nichts ber unerschütterlichen schweizerischen Standhaftigkeit (Rarl VIII. batte eine farte Schaar aus ber Eibgenoffenschaft) ju wiberfteben. rando mar todt; die Furcht diefer Dinge foll feine Tage verfürzt haben; Alfonso legte erschrocken die taum an getretene Regierung nieder; rachenbe Schatten, fagt man, Gefvenfter der ermordeten Eblen, verfolgten ibn in die Stille bes Mondoslebens. In den erften Tagen Don Kerrando II., feines Cohns, vollendeten gran zigtaufend Frangofen und 6000 Schweizer in wenigen Tagen die Eroberung bes neapolitanischen Reiche. Raf burchrannte Stalien, welches Lubewig, fein Rachfol ger, plunderte, ber fpanische Ferdinand aber bauerbaft eroberte, indes die Schweizer es nur bohnten.

Die Sitten ber Franzosen missielen zu Reapolis; es war selbst in des Königs Charakter keine gehorsam gebietende Große, sondern beleidigende Sitelkeit, web che alle Staaten aufschreckte. So entstand in kurzem zwischen dem Papst Alexander, Kaiser Maximilian, der eben seinem Bater folgte, Ferdinand König von Mres

n. C. 1495. gonien und Castilien und den Benetianern ein Bund wider die Franzosen, woran Lodovico Moro, Urheber des Ungluck, Theil nahm. In dem Parmesanischen am Fluße Tanaro unweit Foronopo erwarteten die Alliirten den mit geschwächtem Heer zurückmarschirenden König, wo er nach und nach aus den Pässen des Apennins herabstieg. Seine Bortruppe, die Schweiszer, machte ihm einen Paß mitten durch die Linien des dreimal stärkern Feindes; der König büste nur 200, seine Gegner dreitausend Mann ein. (Non dem an die auf Ludewig XIV. bedeckten die Schweizer die Arzeislerie des französsischen Keers).

Seit Karls bes Großen Geschlecht bas frankliche Reich getheilt, und nach bem Fall bes Hauses Sobens staufen, war wenige politische Berbindung zwischen staufen, war wenige politische Berbindung zwischen den Staaten Europens, indem die Fürsten sich begnügeten, jeder sein Ansehen in seinem Lande zu gründen. Karls. VIII, Unternehmung auf Italien erregte die Siefersucht Desterreichs und Spanien; nach und nach entwicklte sich der Begriff eines zu allgemeiner Sicherheit mothwendigen Gleichgewichtes der Macht. Also wurz de die Theilnehmung der Staaten an dem Schicksale eines zeden größer, die Mittheilung unter den Bolkern selbst häusiger, hiedurch die Nationalcharaktere abges schliffener, die Kenntnisse bald allgemeiner verbreitet.

Eine erfte Folge biefer mehreren Berbindung mar traurig; fie mar die Mittheilung bes venerischen Giftes, 502 XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche bie ic. welches unter ben Beeren in dem italianischen Krieg bie erften auffallenden Burtungen außerte. Chriftoph Co-Iombo mar bon ber zweiten Reife nach America, wo bie Spanier es betommen haben follen, noch nicht gurud; noch hatten bie Spanier zu Reapolis nicht go landet, als das Uebel fich bafelbft bei ben Frangofen entwickelte. Es ist bochst mahrscheinlich, baf bas ve nerifche, wie bas Podengift, aus ben heißeften Begen ben Ufrita's tommt, und bon ber Rufte Guinea nach Europa gebracht worden. Der erfte Schrecken war fo baß alle Beschichtbucher beffelben gebenten. Diese Plage murbe fur ben "Tobesengel ber Apote Ippfe" gehalten, welcher ein Drittheil bes menfolis ichen Geschlechtes aufgehren foll. Die damit behafteten Menschen wurden verlaffen und abgesondert, bis bie Plage in Pallaften und an Sauptern ber Chriftenbeit beffere Wartung fanb. Ueber bie Beilart erhob fich ju Leipzig eine folche Trennung ber medicinischen Profeh foren, daß fie mit bielen Studenten aus einander go gen, und hieburch die Stiftung ber Univerfitaten Wit tenberg und Frankfurt an der Oder veranlaffet wurde.

Nach bem Tode Karls VIII. versuchte Ludewig XII wider Mailand, was Rarl gegen Neapolis. Es ift aber nothwendig, zu erläutern, wie wesentlich die Machtverhältnisse sich zum Bortheil Desterreiche and berten: es heirathete nämlich Philipp der Schone, Sobu Maximilians von der burgundischen Maria, der Erbe

R. 7. Franzosen in Italien. R. &. Ferdinand d. Ratholische 503 von Desterreich, Niederland und von der Freigrafschaft in Hochburgund die Erbin Arragoniens, Castiliens, Leons und aller anderen Länder Ferdinands und Isabellen, der katholischen Könige.

Kap. 8. Ferdinand ber Katholische.

Ferdinand, welcher ben alten Titel "tatholischer "König" zuerst wieder annahm, war Sohn Don Juans II., welchem Alfonso der Beise, fein Pruder, bas Königreich Arragonien, mit Balenza, der einver leibten Grafschaft Catalonien, ben halearischen Juseln und Sicilien hinterlassen hatte. Isabella, Ferdinands Gemahlin, war Schwester des letzen Königes von Castilien, heinrichs IV.

Es geschah durch Beranstaltung bes Erzbischofs Carillo von Toledo und Herrn Ferrando Gnuzalez bi Mendoza, daß Heinrich unsähig erklart wurde, Kinder zu zeugen; daß also Johanna, seine Tochter, nicht von ihm, sondern von der Königin mit seiner Genehmis gung in ehebrecherischer Verbindung mit Bernhard von Cueva, Grasen von Ledesma und erstem Herzog von Albuquerque, erzielt worden sen. Zwar suchte der Marques di Villena die Rechte der Prinzessin dadurch zu sichern, daß er sie an den König von Portugal Alssonso V. zu verheirathen gedachte. Abet die Portugies sen wurden geschlagen, Truxillo selbst, der Hauptort

**1451.** 

504 XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche die ic.

1474: bes Billena, erobert, und die Parthei der Fabella be1474: hauptete die Thronfolge. Das weite Reich Castilien
war under bist! letzten Abnige mit Gibraltar vermehnt
worden; diesen sesten Platz hatten die Herzoge von Me
dina Sidonia und Arcos und der Großmeister von Ab
cantara den Mauren entrissen (1462),

Bon ber arabischen Macht in Spanien mar bas mauritche Reich Grenaba abrig; bie Partheiung ber Ramiften Begit und Abencerrages gerruttete es. Gine verlaumbite Ronigin, die unschuldig bingerichtet worden, vernitafte buf bie Erbitterung auf bas bochfte flieg. Die tapferften abencetragischen Ritter verlohren in In multen bas Leben. Um den Thron ftritten Dheim und Deffe, Diohammed el Zagal und Abu Abdallah. caffilianischen Ronige (Sfabella hatte ihren Gemahl zum Mitregenten genommen) benutten biefe Umftande. Doch i widerftund zeiten Jahre ber Coelfinn der maurischen Riv ter: Ferbinund verlohr zwanzigtaufend Mann, ebe ber Bagal Baega übergab. Alle Kerdinand bieburch Derr bes Geburges ber Alpujarra geworden, fchrectte er bie Mauren burch Erbauung ber Stadt Cante : Re, Die zeigte, bag er Grenada in immermabrender Belage rung halten murbe. Diefe Sauptstadt ihres Reichs "wurde endlich übergeben; fie bedungen, mas ibre Be ter anch ben Spaniern gelaffen, ihren Glauben. traten mehrere Große bom Jelam zu dem Evangelium; und inbeg Zagal's Geschlicht noch im afrikanischen To

n. E.

lemsan besteht, bluben die Abencerrages in Spanien als Marquese von Campotejar. Dieses Ende nahm in ihrem 779sten Jahr die Gewalt der Mohammedaner in Spanien:

Nach biefer Erbberung trat Karl VIII., König von Frankreich, als er ben Jug nach Italien bereitete, dem Könige Ferdinand Cerdagne lind Rouffillon, pprenaische Gegenden, welche Don Juan II. an Frankreich verpfändet hatte, jurud ab.

Im übrigen hatte in Spanien ber Lauf ber Beiten das Wahlrecht ber Adlter in Bergeffenheit gebracht: fie waten mit Ethaltung ihrer Privilegien gufrieben', beren Arragomen und Catalonien die wichtigften batten. Billig behaupteten fie ihren Untheil an ben, burch fiebenbundertjahrigen Rrieg' hergeftellten, Rationalrech ten. Rerdinand, um ficherer zu berrichen, bielt fich an die Beiftlichkeit': er mußte, wie viel fie zu ben Unfallen bes letten Roniges von Caftilien beigetragen; biefer hatte fie baburch beleibiget, baf er nicht zugeben wollte, Torrecremada burch den Papft ule Erzbifchuf au Leon ernaunt gu feben. Ferbinand unterhielt mit bem romifchen Sofe bie befte Berftandnif; burch bas Saupt ber Kirche beherrichte er ihren Korper. Co mea nia fein sein Moralgefühl mar, so eifrig marf er sich mim Glaubensvertheidiger auf.

Alls folder übernahm er bas Großmeifterthum ber zeiftlichen Ritterbren von St. Bago, von Calatrava

506 XVIII. Bud. Bon benjenigen Revolutionen welche bie u. und Alcantara, welche die Andacht in airen Religions keiegen gestiftet und ungemein bereichert hatte. Die Bruberfchaft von St. Dago hatte von dem leonischen Ronige Kerdinand II. ritterliche Burbe: ber Order Julian's pon Percoro hatte durch die Eroberung von Alcantara Rubm und Reichthum erlangt; Konig Sau do III, von Caftilien ben Orden von Calatrava gefiie tet. Nun vermochte Rabella, baf in bem Religions friege, nach ber Schlacht bei 3amora, die Ritter von St. Dago ben Ronig ju ihrem Großmeifter mablten. Diesem Beispiet folgten bie übrigen Orben, und bie michtige Burde murbe fur immer mit ber Krone ber Diedurch erwarb ber Sof ben größten Gin fluß auf alle eble Geschlechter, beren Sohne in ba Orden Beforderung suchten; Die Disposition von 27 Ordenswurden, von 172 Commenden, von funftehall Millionen Reale de pelhon; und verhinderte, daß in Spanien irgend jemand auffer bem Konig an ber Spip Hierauf bilbete er & einer Militarverhindung febe. nen Orbensrath. (Unter obiger Schatzung begreife wir ben arragonischen Orden ber Ritter von Montes

4477.

Che die Mauren überwunden waren, entwarf de Staatsminister Mendoza mit Herrn Alfonso de Sale, Bischof zu Cadiz, mabrend eines Aufenthaltes zu Sovilla, den Plan einer Glaubensinquisition. Dies Gericht unterdrückte schon über brittehalbhundert Jahr hen Geist vieler europäischen Bolker. Ju Spanise

war feine erfte That die hinrichtung und Bermdgenseinziehung vieler eines hanges zum Jubenthum angeflagten Burger von Sevilla, welche von Juden abflammten.

Bruder Krang Ximenes von Cifneros, Generals commiffarius der Frangiscaner, Beichtvater ber Ronis gin, machte ihr die Sache beliebt. Die caffilianische Rirche wiberfette fich: bisher wurden alle geiftliche Sachen von bem Erzbischof zu Tolebo und von ber Snnode, unter papftlicher Aufficht, geführt; lang wis berftond auch Sirfus IV.; er fah, welche Macht, filbst aber die Geiftlichen, diese Inquisition dem Sof geben murbe. Doch endlich willigte ber Papft ein; Bruder Thomas von Torquemada, Dominicaner, Prior bei bem beil. Creuz zu Segovia, murbe erfter Glaubensinquisitor; er unterhielt zweihundert Kamie liaren; eine Sarde von funfzig Pferden biente ibm jur Sicherheit. Much tamen im erften Jahr fiebenzes bentaufend Menschen in Untersuchung, bie angegeben worden waren, ober, weil man hieraus Gemiffenspflicht machte, in großer Beangstigung fich felbst angaben. In furgem murben zweitaufende lebendig verbrannt; aus ben Gatern ber Unglacklichen granbete Torquemada bes beil. Thomas Rlofter zu Avila; teis ner, beffen Boraltern Juden ober Mauren gewefen. wird im baffelbe zugelaffen.

η, E. 1481,

... Mach biefem erging an bie jubifche nation, bie n. C. 1492.

in den arabischen Zeiten meist ruhig blühende Gewerbe in Spanien betrieb, der Befehl, Castillen inner seche Monate zu verlassen; Gold, Silber und Edelgesteine dursten sie mitnehmen; die übrigen Güter murden eine gezogen, und Christen beym Banne verboten, einem Juden Brod oder Wasser zu geben. Von achtziptausend castillauischen Juden flohen viele nach Portwgal, wiele nach Mauritanien; die arragonischen in das Land Navarra; überhaupt emigrirten hundert und siebzigtausend Kamilien.

Indes Mendoza, Carillo's Nachfolger an bem Erzstifte Tolebo, bie Caftilianer ju Unnahme ber 3w quisition zwang, bot Arragonien bem Ronige Ferdi nand, um biefer Plage frei zu bleiben, eine große Gelbsumme vergeblich; vergeblich machte ber Jufigie, Bemahrer der Landesfreiheit, vermittelnde Borftellus Alfo, da Peter bon Arbues, erfter Generalin quifitor Arragoniens, in der Domfirche ju Barggos erschien, wurde er von einem Auflauf des Bolks umge bracht; Ternel fiel ab; ber Ronig, welcher, wie In dewig XI., Lift in hohem Grade, nicht aber eine go mutherbeherrichenbe Grafe ber Seele hatte, mantte, als er Gelb und Widerstand fah. Da trat Torque mada mit einem, in den Mantel gehallten Erweifer in das Jimmer, wo Ferdinand und Ffabella fagen, raffte es hervor, fprach: "Majestaten! ber den ihr febet, :: ,,ist für breifig Silherlinge verkauft worden; wollt ihr

"ihn wieder verkaufen? Er wird wissen, sich zu ra"chen!" ließ das Erucifir stehen, und gieng hinweg. Die Glaubensinquisition wurde in Arragonien durch die Gewalt der Waffen eingeführt. Am längsten, mit nicht bessern Gluck, widersetzen sich Leon, Balenza, Sieilien.

Obwohl bie Mauren Grenada unter Jusage der Glaubensfreiheit übergeben, wurde ihnen die Emigration oder Tause geboten. Geistliche und Rechtsgelehrte unter dem Vorsit der Erzbischose von Toledo und Grenada, hatten ihr Gutachten duhin gegeben, "daß "Ferdinand und Isabella nicht verbunden senn, diesen "Unglaubigen Wort zu halten." Es wurde hierüber viel Blut vergossen; viele kamen um ihre Freiheit, viele unt ihr Vermögen. Timenes wüthete auch gegen ihre Literatur; er ließ die arabischen Bücher verbrennen. Die Krast dieser Verordnungen wurde durch Karl V.

In keinem Lande wurkte die Inquisition verderbe Licher, als in Spanien; nirgend war die Berichwörung. Des Throns und Altars gegen den Geift und Charakter der Nation fürchterlicher glücklich.

Soust hatte noch damals der spanische Soldat jene Dberhand, welche lange Uebung in Infanteriekriegen theit gab; er war nur den Schweizern und Innitscharen vergleichen.

Domanialguter und Gubfidien waren die Quellen

510 XVIIL Buch. Bon bensenigen Nevolutionen welchebie ic. ber Staatseinkunfte. Die unter dem letten castiliansschen König veräußerten Kronguter wurden einem, bem Landtag zu Toledo abgezwungenen Schlusse gemäß, durch eine Commission, wobei ein Hieronymit prässorte, keducitt.

Don Pedro IV. hatte in Arragonien einen 3meig bes Domanialertrages besonders ergiebig gemacht: & war fcon unter ben Romern bie Bolle ber fvanischen Schaafe burch die Mischung africanischer Bibber ver ebelt worden; biefem Beispiel folgte mit unerwartet großem Glud Don Pedro. Die von ihm eingeführte Behandlung ber Sthaafe ahmte in Castilien Timenes nach , ber auf Mendoza Minister wurde. Seither wird Spanien von funf Millionen Schaafen durchzogen; funf und zwanzig taufend hirten leiten die Deerben. Bebentaufend Schaafe find eine Beerbe; jede ift in 20 ben Stamme getheilt. Man rechnet ben jabrlichen Er trag eines Schaafs auf 24 Reale, wovon ein bierter Theil des Koniges ift. Alle heerden waren urfprung lich fein; bie lette murde von Philipp II. vertauft. Noch bestehen Die Gesetze, noch ber Rath, über "bie "grofe Beerbe bes Ronige." Sabrlich gieben bie Schaafe von den Quellen des Duero und Ebro in viergia Tagen anderthalbhundert Stunden weit in die Lander gegen Mittag. Muf ihrer Strafe zwischen Relbern, Garten und Weinbergen ift ein menigftens neunzig Schute weiter Raum überall offen. Alles ift, wie in ben Me

n. E. 1480. Rap. 8. Ferbinand ber Ratholifde. R. 9. America. Bir pen, Trieb ber Natur; auch ohne hiften murben fie auswandern, und die geliebten Weiden finben.

Unter bem Könige Alfonso KI. Don Sastilien und Kron, in dem Kriege, den er bei Algzira wider den merinidischen Fürsten Abu Hass sübrte, tam die Alcabala, die große Steuer von allem, was verkauft wird, mit Bewilligung der Reichöstände auf. Dieser Abgabe sind alle Producte der Erde und menschlicher Kunst unsterwörsen; sie wird auf zehen Procente dereichnet. Die Einnahme hat unzählige Beamten und bstere Durchssuchungen verürsachet, welche der Freiheit im Privatileben außerst beschwerlich scheinen. Ein Theil der Alcavala ist der Salzhandel: sedes Dorf ist genöttiget, eine gewisse Menge zu kaufen; was nicht verbraucht wird, darf nicht wieder verkauft werden; um den Preis hoch zu halten, sind Salzgruben zerstört worden; von anderen werden die Jugange bewacht.

## Kap. z. Umerica.

Unerwartete Reichthumer gab ben katholischen Rbnigen die Entbedung ber neuen Welt. Selt hundert Jahren beschäftigten sich Manner von großem Geist und settenen Kenntnissen mit Untersuchung ber Meere, welche bequemer ober kurzer als durch Aegypten nach Offindien leiten konnten. Es hatte sich eine Sage ers halten, wie vor siebenhundert Jahren, als die Araber Spanien überschwemmten, ein portugiesischer Erzbischof, sieben Bischose und viele Christen mit ihren hem ben weit über dem großen Weltmeer auf einer Just, genannt Antiliq ober Septemtirade, Zustucht gefunden. Man wußte von einem durch die Normannen, jenseits dem Decan entbeckten Winlande; ein durch Stürme perschlagenes Schiff wollte im Anfang des fünfzehenden Jahrhundertes ein solches Erdreich gesehen haben. Seekarten zu Benedig und Bemerkungen eines Nürwbergers, Behaimb (ber eine Erdkugel verfertigte), stärkten unternehmende Männer in großen Bernusthungen.

Diefen auf den Grund zu fommen; erwarb Chris floph Colombo, ein Genuefer, von Ferdinand und Rabella, nach langem Bitten, einigen Borfchuß. er die Antillen und auf St. Domingo 250 Ungen fcwe te Goldklumpen und an den Einwohnern goldenen Schmuck fand, erwachte bie Sabsucht. Die Entbe dungen wurden eifriger betrieben, aber eine Salfte bes Silbers und ein Drittheil des Golbes von St. Domingo und Cuba dem hof ausbedungen. Abgabe außer Berhaltniß zu dem Aufwande der Unternehmer war, feste fie der hof auf ein Kunftheil bes Silbere, auf ein amangigstes Theil bee Golbes. Ertrag vermehrte Romano Paue, spanischer Miffione rine, der auf St. Domingo Tabat fand; ein Krant, welches bem toniglichen Schat eben fo einträglich, ale Die Goldminen murbe.

Rap. 9. America. Rap. 10. Mailand und Soweis. 513

Amerita schien lang nur eine Aundgrube des Reichthums; in den ersten Zeiten war er nicht zu berechnen; die unbeträchtlicheren antillischen Minen waren allein bekannt; hundert und vierzig Jahre war der Zufluß des Reichthums der neuen Welt in unausbörlichem Steigen. Das neue Land und die benachbarte Kuste wurde um eben biese Zeit von dem Britten Johann Chabot und von den Franzosen entdeckt; überhaupt wurde am eifrigsten gesucht, ehe Spanien die Goldminen sand, über deren Gewinn die Bearbeitung anderer sich nicht mehr der Kosten und Mühe lohnte. Ein edleres Intersesse bekam America nach anderthalb Jahrhunderten.

So weit von den Herrschaften und von den Auststädten Ferdinands und Rabellen; ihr einiger Sohn ftarb wor ihnen, unbeerbt; der Preis der Tapferkeit so vieler alten Helden und neuerer Politik siel durch die Heirath ihrer erstgebohrnen Tochter Johanna Philipp, dem einigen Erzherzogen, zu, welchen Marial von Burgund Maximilianen gebohren hatte.

## Řáp. 18. Mailand und Schweiz:

In dem nämlichen Jahr, da Philippen Karl der V. gebohren wurde, erward Ludewig XII., König von Frankreich, das Herzogthum Mailand. Walentina Bisconti, Gemahlin Ludewigs von Orleans, seines Stammvaters, Bruders Karls des Weisen, hatte bei v. mauer Mu. Geschichte. II.

n: Q: 1500; 514 XVIII Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche bie u. ihrem Leben viel Unglud gefriftet, und ihr Rame versaulaste ben mailandischen Krieg zu Bertreibung bes Hauses Sforza. Der König sowohl, als der herzog zählten besonders auf die Schweizer.

n. C. 1499.

Diefe führten ben letten bfterreichischen Rrieg, welchen vornehmlich das Bundnerland veranlaffete. Die Rhatier, ein traftvolles, freigefinntes Bolt, wa ren, wie bie Schweizer, nach und nach in Bundniff aufammengetreten; auch biefe Republit mar gerecht, indem fie nur fo frei fenn wollte, als gegrundete Recht ber Baronen es gulieffen; bis in die Mitte Des porigen Sabrhundertes (als friedfamer Quefauf defchab) bebiebt Desterreich über ben größten Theil bes Bunbes ber geben Gerichte alte herrschaftliche Rechte, und noch bo fist Defferreich Razuns, und ernennt, in berfaffimes maßigem Rechte Diefer Freiherrschaft, je zu brei Sabren ben Sandrichter bes obern grauen Bunbes. war die bundnerische Freiheit fur die Benachbarte ein Gegenstand von Beunruhigung; man furchtete ibre Berbreitung in bas Land Tirol und in bie gange bfiliv de Strede ber Alpen. Diezu tam, baf bie Schweiger von ber ichmabischen Ritterschaft aus alten Rriegen gehaßt und wegen bemofratischer Sitteneinfalt verachtet, von Burgern und Landleuten aber beneidet murben. Dem Raifer Maximikian mußten fie um fo unam genehmer fenn, je mehr fie fich auf frangbifche Geite neigten; er mar mit Frankreich perfonlich und politich

11. E2

10. Mailand und Schweiz. A. 11. Italianische Ariege. 515
in Feindschaft. Als die Schweizer und Bundner einen n. E. 1495:
Bund mit einander gemacht, brach wider beide ein
Krieg aus, an welchem alle Freunde Desterreichs in n. E.
Oberteutschland Autheil nahmen. Er dauerte zehen 1499:
Monate; achtmal wurde gestritten; das Kriegstheater
erstreckte sich von den Landmarken Lirols nach Basel;
bei zweitausend Burgen und Dörfer wurden verwüsset,
bei zwanzigtausend Mann erschlagen; der Bortheil war
in allen Schlachten entscheidend für die Schweizer.
Dieser Krieg wurde zu Basel durch einen Frieden geene
diget, welchen Frankreich und Mailand nach eigenen
Abssichten wetteisernd besorderten.

Es geschah, daß der König zwar durch großes Geld eine Bundesernenerung, Truppen aber, wider den Willen der Obrigkeiten; sowohl er, als der Herzog erhielt; so daß in beiden gegen einander stehenden Becren Schweizer dienten. Der Herzog wurde in seis ner Noth bei Novara von Turman, einem Urner (ber dafür im Baterland hingerichtet wurde), verrathent 3wolf Jahre war Mailand französisch:

ii: E: 1500:

# Kap. ii: Ītāliānijoe Kriegê.

Raum hatte Ludewig XII. Diese Eroberung vollenbet, so schloß er mit Konig Ferdinand von Spanien einen Theilungevertrag über das Konigreich Neapolis. Friedrich, Sohn bes ersten Don Ferrando, hatte gegen 816 XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche bien.

n. C. beibe Unterdrücker nur sein Recht. Er unterlag. Abet 1501. Die Armee Ludewigs schwächte sich in der ungewohnten Luft und bei unordentlichen Sitten durch ungemelne Mortalität; auch missiel den Italianern der gebieteris sche Hohn und die Berfäumnis ves Anstandes. Alles dieses hatten die Spanier nicht so wider sich. Daher, als die theisenden Mächte über dem Preis ihrer Ungerechtigkeit zersielen, der Bortheil auf spanischer Seite war. Ueberhaupt hatte Ferdinand an Gonsaldo von Cordova einen vortresssichen Führer seines ausgezeich net gutch Heefes. Die Franzosen wurden zum andeiw

mal aus der Eroberung vertrieben; fie blieb dem Geje ner und feinem Gefchlecht.

Bierauf trat Ludewig XII. mit feinen Feinden, dem Kaifer und dem König von Spanien, und mit u. C. Papft Julius II., ju Cambray in einen Bund wider

Dapit Julius IK., zu Cambray in einen Bund wider bie Benetianer. In dieser Roth seize der Senat der Uebermacht Standhaftigkeit entgegen; seine Feldherten bewiesen Muth und Geschicklichkeit; seine Unterthänen unerschütterliche Anhänglichkeit an die Republik. Bald erschien eine Zeit, wo die Trennung einer Coalition so berschieden denkender Höfe der venetianischen Behamlichkeit möglich wurde. Ludewig sah in kurzem den Kaiser, den Papst und Spanieur, mit Benedig und den Schweizern, deren Ehrliebe er unweislich beleidiget hatte, in Verbindung, um ihn aus Italien zu versu. E. 1512. weiben. Dieses geschah; Maximilian Sforza, des ges

fangenen Lodovico Moro Sohn, wurde in Mailand bergestellt. Nicht nur vollendete der Sieg der Schweisger bei Novara den Berlust dieses Herzogthums; selbst in Frankreich sielen sie ein, und der König mußte bei Dijon einen Frieden schließen, der obschon er ihn nicht bielt, bewies, in welche Verlegenheit der Hof gekommen war.

n. C. 1513.

Nach seinem Tod eröffnete Franz I. seine krieges rische Regierung durch einen Marsch über die Alpen, welcher dem des Hannibal nicht mit Unrecht verglichen wurde. Er trennte die Schweizer, und schlug die, welche dem Herzog Sforza standhaft blieben, in der dreitägigen Schlacht bei Morignano. Der König wurde aufs neue Herzog zu Mailand. Mit den Venetianern und Schweizern erneuerte er Bundnisse.

n. C. 1515.

Der balb achtzigjahrige Doge Lorebano fah das furchtbare Ungewitter, welches der Republik den Unstergang drohete, ohne Erfolg vorüber ziehen. Die Schweizer schlossen mit Franz I. einen Frieden, welscher zwischen den Franzosen und ihnen bis auf diesen Tag bestehet, und einen Bund, welcher siebenmal erz neuert worden ist.

n. E. 1516.

n. E. 1521.

Pas große Problem, worüber zwanzig Jahre geffritten worden, ob diese oder jene Macht durch die Eroberung Italiens vor allen anderen bas Uebergewicht erlangen foll, blieb unentschieden: die Spanier herrschten zu Neapolis, die Franzosen zu Mailand.

### 518 XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche bie ic.

## Kap. 12. Karl V.

n. C. Balb nach der Schlacht bei Marignano starb Ro1516, nig Ferdinand der Katholische, nachdem er seine Gemahlin und Philipp, seinen Schwiegersohn, überlebt
hatte. Kurz vorher hatte er seine Macht mit Obernavarra vermehrt. Johann von Albert, in den Rechten seiner Gemahlin Catharina von Foix, regierte das
Königreich Navarra, und war in den Kriegen der grösern Mächte mit Ludewig XII. Dafür wurde er von
dem Papst Julius in den Bann gethan, und von dem
katholischen König, dem gehorsamen Sohn der Kirche,
dertrieden. Die untern Gegenden und Bearn behielt
Robann.

Alle Macht Ferbinands in Spanien, Italien und America erbte in dem sechzehenden Jahr seines Alters Karl von Desterreich, Sohn Philipps, Enkel des Kabsers, Erbe der deterreichischen und burgundischen Erdslande. Iohanna, Tochter Ferdinands, Karls Mutter, war durch änßerste Liebe zu dem Gemahl ihrer Jugend, Philipp dem Schönen, da er, in dem sechs und zwamzigsten Jahre seines Alters, ihr durch den Tod entrissen worden, um den Gedrauch des Verstandes gekommen; in welchem Zustande sie fast ein halbes Jahrhundert lebte. Karl, ihr Sohn, wurde drei Jahre nach diesem, Nachfolger seines Erosvaters an dem Kaisersthum; glückliche Abentheurer eroberten ihm das weite,

bluhende, an Gold und Bolk reiche America, untersjochten die mächtigen Navatlaten zu Mexico, und brachen den unschuldigen, goldenen Thron der Sohne der Sonne, der Yncas von Peru. Er war auf der afrikanischen Kuste gewaltig. Er vertrieb die Franzosen aus Mailand. Sein Bruder erward Hungarn und Bohmen. So hoch stieg die Macht von Desterreich, einige dreißig Jahre nach dem Tod Friedrichs III., welcher außer Stand gewesen war, Weien zu behaupten.

#### Rap. 13.

#### Portugal.

Jur selbigen Zeit starb in Portugal König Manoel, dessen Regierung das goldene Zeitalter seiner Nation mit Recht heißt. Unter ihm hatte Basco di Sama, nach zehenmonatlicher Fahrt, mit vier Schiffen, auf der ostindischen Kuste bei Calecutta gelandet; bald nach diesem hatte der glückliche Florentiner; welched der von Colomb gefundenen Welt seinen Namen gab, Amerigo Bespucci, das reiche Brasilien entdeckt; auch von da suhr Pedro Alvarez de Cabral nach dem Lande des calccuttischen Zamorin, indeß Sama und seine Nach-folger die Küsten von Wosambik, von Zosala, von Ostindien, überall erforschten, und bald Albuquerque Goa zum Sitz eines portugiesischen Reichs erhob. Wie Konnte die Nation, Hinduskan's widerstehen; sie wurde

n, C. 1521.

n. E.

Boo XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen melde bie ic. Bugleich vom Rorden burch Sultan Babr, den Mogol, ben Eroberer von Bengala und Gugurate, gebrucht.

Jebe neue Expedition brachte neue Gestirne, fremde Sitten, Thiere, Pflanzen, Gestalten der Natur und Menschheit, in den Rreis der europäischen Kenntniffe.

In Portugal selbst wurden ahnliche Grundsate wie in Spanien befolgt; wie denn auch diese Könige sich zu Großmeistern der geistlichen Ritterorden von Aviz, Ehristi und St. Jacobs machten, und die Disposition von 676 Commenden sich zueigneten. Dieses, und Jahrgelder, die sie den Enkeln der Helden, mit welchen sie das Reich gegründet, auf die Kronguter von je ber zu assigniren pflegen, war genug, um den Abel vom Hose abhängig zu machen: um so mehr, da die Besitzer der geistlichen Ritterorden in Portugal nicht wie anderswo durchaus unverheirathet seyn mußsen. Die Familien blieben hiedurch zahlreicher, und weren, um so weniger unabhängig. Daher der Woel in diesem Reich nicht so mächtig, als in anderen, die Geistlichkeit sast mächtiger wurde.

Die Reichsstände waren noch gewaltig: fie lie Ben den Bruder Königs Soward und des edlen Prinzen heinrich in der Kriegsgefangenschaft bei den Meriniden flerben, ehe sie eingewilligt hatten, diesen die Festung Ceuta zuruck zu geben. Sie übten mit den Konigen Die gesetzgebende Macht, aber Don Joan I. begunstigte

Rap. 13. Portugal. Rap. 14. Frankreich. 591 bas romifche Recht, welches die unumschränkte Gewalt unterftugen kann. Die Landesgesetze wurden ju Mas noels Zeit in funf Bucher geordnet.

#### Rap. 14.

#### Frantreich.

In Kranfreich mar feit Ronig Philipp IV. bas Emportommen ber Parlamente von feinem Ronige eifriger beforbert worden, als von Lubewig XI. Als Daupbin errichtete er ein Parlament ju Grenoble; fobalb er jur Regierung tam, theilte er ben Rreis ber Ges richtsbarkeit des Parlamentes zu Toulouse, und sette fur die Lander jenfeite ber Garonne ein neues ju Bours beaux; nach Wiedervereinigung des herzogthums Burg aund führte er bas Parlament ju Dijon ein. tractate und Kinanzverordnungen ließ er von dem zu Paris protocolliren. Denn etwas mußte ber Nation jum Schein der Theilnehmung an Offentlichen Gefchafe ten bleiben; und Magistratepersonen, welche Dason und Ausehen ihm zu danken hatten, maren biegfamer, als Eble und Generalftaaten. Das Parlament, bies burch fur den hof gewonnen, erhob felten oder nie feine Stimme fur die alten Rechte ber Nationalberfammlungen. Eben fo hatte man in bofen Beiten bek wierzehenden und anfungenden funfzehenden Sahrhunbertes, wo ber hof und bie Partheten fich auf alle Beise ju ftarten fuchten, fogar ber Universitat politig fchen Ginfluß geftattet.

522 XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche bie u.

Ludewig XI. machte fich mehr und mehr unabindigig: erstlich indem die Kronguter zu seiner Zeit medlich vermehrt wurden: die Nation hatte unter seinem Bater sich gefallen lassen, daß die Steuer (taille) sir immer eingeführt worden; er bevbachtete eine große Genauigkeit sowohl in der Einnahme, als im Auswand. Er selbst hatte keine kostdare Neigungen; für sich lebt er, wie man es kapp einem reichen Privatmann ausständig sinden würde. Dier Millionen 700,000 Pfund hob er jährlich; eine Summe, die nach Henaul's Nechnung, unter Ludewig XV. 23. Millionen gleich kommen mochte.

Das Sauptwerkzeug des Ronigthume, bas fiebende Secr, aus meift fremben, von ihm abbangenden Gib nern, murde ausgebildet. In bem letten englischen Krieg hatte unter dem Marschall de la Kanette Duglaß eine Schaar von fiebentaufend Scoten angeführt; bar aus errichtete Rarl VII. eine scotische Leibmache; bit Ronige der Scoten maren, ihrer Lage nach, die m turlichen Freunde der Frangofen. Ludewig XI. schloff die erften Subsidientractate mit ben Schweizern, we burch die Konige das Recht erhielten . unter Begunft gung ber fchweizerischen Obrigkeiten in ben Cantonen für ihre Kriege zu werben. Man rechnet, bag inner brei Jahrhunderten über eine halbe Million Schweizer in ben frangblischen Rriegsbienft getreten find. Die eigentliche Nationalarmee, die Genebarmerie, beffend

aus fünf und vierzig bestimmten Compagnien, deren jede hundert Kriegsmanner (hommes d'armes), jeder von diesen sechs Pferde hatte. Freischützen dienten bei der leichten Reuterei und unter dem Fußvolke; aber Ludewig veränderte sie in ein besser vrganisirtes Corps von zehentausend Mann zu Fuß. Jene lagen sonst durch das ganze Reich zerstreut; diese hielt er für jede augenblickliche Versügung in größeren Schaaren beissammen; Wassen, Handgriffe, Taktik wurden ihre einige Veschäftigung. Die Kriegsmanier bekam eine neue Gestalt; offenbar vermochten die Vasallen mit ihren geringeren Rotten den Wassen des Königes nicht länger zu widerstehen.

Sebrauch, ben ber Hof von gunstigen Umständen machte, indeß die selten versammelten Generalstaaten, die tur zu Zeiten Kenntniß der Geschäfte bekamen, ohne Bystem zu Werk gingen. Wenn, wie wir glauben, tie Schwäche der Mittelmacht für eine Monarchie verderblich ist, so verdienen die Parlamente strengern Tatel: sie saßen immersort, und konnten sich Grundsäge ilben; aber sie sorgten besser für ihr Collegium, als ür das gemeine Wesen.

Endlich blieben in Frankreich nur brei Grundmasimen: "daß die konigliche Gewalt nie auf ein Weib, fallen konne, baß die Kronguter unveraußerlich feven, und baß die Wolljahrigkeit bes Roniges mit dem viers

524XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welchebiere.
"zehenden Jahr aufange." Das erste ist ein altes, auf das militarische Leben der sallschen Franken sich beziehendes, Civilgesetz, welches vielleicht überall hätte eingeführt werden sollen: das zweite kann durch gebieterische Staatsbedürsnisse modisicirt werden; das dritte, ein Gesetz Philipps III. und Kauls des Weisen, dürfte von der Natur schwerlich ratissicirt worden seyn: sie macht nicht leicht ein Kind von dreizehen Jahren und einem Tag der Führung allgemeiner Angelegen heiten eines Reichs von fünf und zwanzig Millionen fähig.

Bor Alters war der Canglar oder Staatsreferendarius der eigentliche Geschäftsmann des Königes; unter ihm standen Secretars; Notarien besorgten die Expeditionen. Um Ende des fünfzehenden Jahrhumdertes wurde aus jenen und aus einer unbestimmten Zahl Rathe der große königliche Staatsrath gehildet, der Mittelpunct und Eckstein aller Geschäfte, deren Leitung und Entscheidung von ihm abhieng. De Karl VIII. diese hohe Stelle für einen Obergerichtsbes (cour souveraine) erklärte, diente sie qued, um die Parlamente in Ordnung zu halten.

Im übrigen wurde, seit Einführung stehender Deter bas Finanzwesen bem Staate wichtiger, und (feit Florimond von Robortet, ju Karls VIII. Zeit) bie hisherigen Finanzsecretars Staatssecretarien genaunt. Es war kein Anspruchstitel zu Staatsrathswurden, als

der Bille bes Abnigs; Lubewig XI. pflegte geringe Leute vorzugieben, beren Große einig fein Wert mare, die teine besondere Privilegien in Schut ju nehmen batten, die einig fur ihn und feine Befthafte und von im lebten. So gefchah unter ben folgenden Regierunnen, je nach ber Denkungsart bes Roniges ober wie die Umftande es mit fich brachten, daß überwiegendes Pinfeben bald einem, bald mehreren Ministern vertraut wurde: nur blieb auch unter ben schwächsten Regenten bet Sehler ber Merowingen vermieden, die Macht in Ener Ramilie forterben zu laffen. Die elfrige Con-Mirteng um folche Warben ließ biefes nicht gu. In ben Landen ,,gefchriebenen Rechte" Blieb bo, fomische; in den übrigen Provingen wurde nach zwie undert funf und achtzig verschiedenen Gewohnheites echten, und allenthalben auch nach ben koniglichen Berordnungen geiprochen. Die altfrantischen Gotteslerichte batte ber beil. Ludewig abgethan, ben Gebrauch es gerichtlichen 3weitampfs Philipp ber Schone be-

Mach bem Tode Ludewigs XI. wurde aus der Landstel (Echiquier) der alten Herzoge der Normandie as Parlament von Rouen formirt; ein anderes erschtete Ludewig XII. zu Mir für die Provence; kaum h Franz I. sich im Herzogihume Mailand befestiget, ser es mit einem Parlament versah.

drankt.

Richt nur hierin blieben die Rachfolger Lude

526 XVIII. Buch. Bon denjenigen Revolutionen melde die ic. wige XI. feinen Grundfaten getreu; bas ihnen Rraft gebeude und allerhaltende Militar mar auch ihr Sanne augenmert. Rriegegesethe, beffere Artillerie und ichmeis gerisches Aufvolk hatten fie von Ludewig: VIII. vermehrte bas lettere, und umgab fich mit je ner Leibmache ber hundert Schweizer. Nur teutsche Landefnechte und die ichwarzen Rotten; eine urfprine lich in ben Niederlanden gebildete Schaar von 600 Mann, hatten abnlichen Ruhm in damaligen Rriege Rrang I., vielleicht burch Machiavelli's vortreffit Werk bewogen, versuchte, ber frangofischen Dilig Form romifcher Legionen ju geben; boch gluckte bie Unternehmung eben barum nicht, weil zu biel auf Korm gefeben murbe:

# Kap. 15. Die Sowet j.

Die Schweizer nach jenem burgundischen Anig wurden durch innerliche und außerliche Partheiung zw ruttet: Erstlich bestand schon aus alteren Zeiten die Eisersucht zwischen den Städten und Ländern, welcht sehr stieg, als Bern sich bemühete; Soloturn und Frei burg in die ewigen Bunde zu bringen.

Freiburg war, wie Bern, bon ben herzogen bei Baringen, aber nicht auf Reichsboden, sondern ent tigenem Erbgute, gegrundet worden; hieburch fiel bief Stabt erbschaftsweise an die Grafen von Kiburg, web

ii. **E**: 1178: che sie dem Hause Habsburg Destetreich verkauften; n. C. 1277; von diesem kam sie eben so an die Herzoge vom Sa. n. C. 1452. vopen. Aber nach und nach kaufte die Stadt Freiheisten, endlich die Unnbhängigkeit. Um Bern gleich zu n. C. 1478. werden, sehlte ihr ein System; die Borsteher sahen nicht alle am meisten auf das Beste von Freiburg, viele mehr auf die fremde Herrschaft; auch vermengten sich die edlen Geschlechter weniger als zu Bern mit bürgerlischen; wie konnte Einsbrmigkeit in Sieten und Grundstehen; wie konnte Einsbrmigkeit in Sieten und Grundstehen, wo man es nie hat können dahin bringen, daß in den oberen und unteren Gassen einerlei Sprache gerebet wurde

Soloturn war ursprünglich freier, und hatte sich hauptsächlich nur gegen St. Ursus Münster zu wehren: Desterreich hatte hier keine Rechte, und versuchte nur; einmal mit gewaffneter Hand, einmal durch geheime Verständniß, der Stadt sich zu bemächtigen: Das ersstemal siegten die Burger durch Edelmuth; indem sie die Feinde, welche von der gebrochenen Brücke in die Late gesalleit und fortgerissen wurden, auffingen, pflegten und frei gaben. Die Ersteigung der Stadt wurde durch einen biedern Landmann verrathen.

Freiburg fuhrte wiber Bern viele bittere Rriege, Soloturn war von jeher mit Bern verbundet. Nach bem burgundischen Kriege suchte Bern, beide Stadte, Die ihn treulich mitgehalten, in die ewigen Bundniffe ber Schweizer zu bringen; im Gegentheil waren bie

n. C. 1318.

....

ii. C. 13821 Lander auf die Städte fo eifensüchtig, daß eine Ber n. &: schwörung zu Zerstdrung vor Stadtmauer zu Lucen 1480. und Einführung völliger Demokratie baselbst ausbrach, Diese Partheiung erbitreete die Gemuther, so, daß eine Austösung der Eidgenoffenschaft befürchtet werden mochte.

1481.

Bu felbiger Beit lebte in einer einfamen Begend Untermaldens Dicolans won ber Aine, aus einem alten fcbon bamais angefebenen Gefchlechte, in feiner Suger Rrieger für bas. Baterland , feit feinem funfzigften 3 gang ber Betrachtung ber Ramr und Gottes ergebe und newohnt, allen, die ihn besuchten, Lehren ber Bei beit und vaterlandischer Sitteneinfalt zu ertbeilen. ber Bmiber Giaife (fo murbe er nun genannt) jen Gefahr, bernahm, benah er fich felber nach Stang, we Die Eibgenoffen verfammelt maren. Die grane, bobe, ausgemergelte Geftalt bes Greifen erfüllte fie mit Ehr furcht; er rebete: "wie Gott, ber ben alten Schwei Bern Siege und Areibeit gegeben, auch ihm geoffc "baret habe, auf welche Met fie fie behaupten tonnent " namlich nur burch bie Cinigteit; unmaßige Begierben "fenn die furchtbarften Teinde; Freiburg und Solotur " verdienen obne Difftrauen aufgenommen gu werden; "bagegen foll ein Grundgefet fenn, bag nie ein On auf Untoften bes andern fich vergrößere, feines bie " Berfaffung des andern gewaltsam verandere." bes gefchab; und es murbe festgefest; baß im Sall im

nerlicher Unruhen Soloturn und Freiburg, wie nachmals Bafel, Schafhausen und Appenzell, austatt durch Partheiergreifung fie zu vermehren, einig zu ihrer Bermittlung sich verwenden follen.

Basel und Schafbausen, welche zwanzig Jahre nach diesem in die Eidgenoffenschaft aufgenommen wurden, hatten sich beide in der Nahe und unter dem stillen Schirm geistlicher Stifte gebildet; edle Geschleche ter waren an der Spige ihrer Verfassung, die dieselben durch Privatsehden und in Ariegen wider die Schweizer umgekommen oder verarmt, worauf die Oberhand an die Zünste kam, in welche die Bürgerschaft eingestheilt wurde. Es blieb der Unterschied, daß hierauf in Basel die Edlen von Staatsgeschäften ausgeschlossen wurden, in Schafhausen aber eine oder zwei zunstmäßige Gesellschaften behielten, welche, wie andere, Theil an der Verwaltung haben.

Appenzell ist eine sehr hohe Gegend an dem Alepenstock, der sich um den Berg Hohen Sentis gebildet bet hat; diese Wuste wurde anfangs von Hirten durche wandert, welchen der Abt von St. Gallen Schutz und Gottesdienst gab. Als ihre Zahl und Wohlhabenheit stieg, die Wögte des Abts aber drückend wurden, stand das Land wider ihn auf, und bewies in vielen Schlach, ten und Kriegszügen eine fast romanhafte Tapferleit; die Appenzeller waren von der Thur die in das Tirol ver Schrecken der Großen. Der Abt wurde gemothis v. Muner ang. Geschiere. II.

1501.

n. E. 1403.

530XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche bie u. get, ihre Rechte ju ehren. Diefes und andere Berlegenbeiten, in die er mit der neben feinem Rlofter aufbluben ben Stadt St. Gallen fam, bewogen ibn, ein Burger recht, ober einen Schirmbund mit Burich, Lucern, Schmit und Glaris ju ichließen, welche von bem an aus ihrem Mittel wechfelsweise einen Landesbandtmann über feine Landschaft verordnen. Da hielt die Stadt St. Ballen und bas Land Appenzell mit Recht fur nothig, auch bre alteren Berbindungen mit ben Schweizern enge und farter ju machen. Bon bem an murben bie Rechn bes Pralaten und die Freiheit des Bolts meift gutlich und nach Gefeten ber Billigfeit bestimmt, erftere nach und nach völlig ausgefauft, Appengell aber, wie bie Stadt, unabhangig, jenes Land endlich bas breizehende Drt der schweizerischen Gibgenoffenschaft, Die Stadt und ber Abt bie erften im Rang unter benjenigen Or ten, welche durch mancherlei Bertrage ben Schweizen "maemandt" worden find.

1451.

1513.

Die "niedere Bereinigung" mit elfaßischen und theinischen Städten erlosch bald nach der gegen Burgund mit einander ausgerichteten Febde. Nur blied die Stadt Mühlhausen schweizerisch, und hiedurch ein unabhängiges Gemeinwesen, auch als die übrigen durch die Macht Ludewigs XIV. ihre reichsstädtische Eigenschaft mit der Versassung französischer Landstädte umzutauschen genöthiget wurden. Auch erhielt sich mitten in Schwaden eine noch mehr als hunderziährige

Berbindung ber Schweizer mit ber Stadt Rothwol, bis in dem dreißigjahrigen Rriege unmöglich schien, bas eidgendssische Neutralitätssystem an einem so entellegenen Orte ju behaupten.

Enge und standhaft blieb ben Schweizern die Stadt Biel zugewandt, welche Stadt im ersten Jahrhunderte Berns sich durch Bundnisse mit dieser Republik schützte, und hauptsächlich durch sie schweizerisch wurde. Un der Gränze des teutschen Reichs gelegen, und einem Reichsfürsten, dem Bischof zu Basel, gewissermaßen unterworfen, erhielt sie und die benachbarte Gegend eine sehr verwickelte; aber durch Gesetze genau bestimmtte, Verfassung.

Eben so veranlaßten die mannigkaltigen Verbälts niffe ber Grafen und Fürsten und des Bolks zu Neusschatel verschiedene Verbindungen mit Vern, Freiburg; Soloturn und Lucern. Ein altes Grafengeschlecht bes sorgte in den inittleren Zeiten die Cultivirung und Verswaltung der User des Bielersees, des Sees bei dem Thurm Neuschatel, und anderer weit hinauf nach den Alpen sich erstreckenden Guter; die Oberlehensberrschaft hatte Rudolf von Dabsburg, als König, den Herren von Chalons, Stammbatern der Prinzen don Oranien, aberlassen. Die Grafschaft Neuschatel (das übrige kam durch Kriege und Unfälle vorhin davon ab) siel vom Hause der ersten Beberrscher auf Erden, die durch Heirathen ein Recht auf sie gründeten; auf Grafeit

532 XVIII. Bud, Bondenjenigen Revolutionen welche die zc. von Freiburg in Schwaben, auf Markgrafen von Beben, auf Bergoge von Longueville. Bergeblich behaup tete der Oberlebensberr, daß die Nachfolge ibm guta me; jene hatten bas Bolt, Bern und andere Schweis ger fur fich. Che die Bergoge von Longueville ausstars ben, erlosch der bochburgundische Stamm von Chalons. Dranien, sowohl als felbst ber vornehmste 3meig bes Saufes Maffau, welches burch ihre Erbtochter Dranien und die übrigen Unspruche erworben batte. Diefe, im fofern fie Reufchatel angiengen, übertrug Bilbelm von Dranien, Ronig von England, Friedrich bem erften Ronige in Preufen. Als nach Abgange bes Saufes Lonqueville die Erbschaft unter febr vielen Großen ftreis tig wurde, entschieden bie Landstande fur ben Ronig, ber in fürstlichen Burben die Graffchaft übernahm. Sie hatten bei fo oft veränderter Verwaltung nach und nach eine Berfassung bekommen, wie ein verftandiges Bolt nur immer fie munichen fann; alle Regierungs formen maren in gludliches Gleichgewicht gefett, über Streitfragen die Entscheidung Bern, die Gemabrleis ftung von allem ben vier verburgerrechteten Cantous anvertraut worden.

Die sieben Cente, welche das Land Oberwallis ausmachen, waren seit uralten Zeiten voll Borliebe für die Freiheit und Demokratie. Die großen Geschlechter vom Thurn zu Gestelenburg und von Raron wurden, so balb sie dem Bolt zu machtig schienen, durch tunnb

n. C.

1694.

n. C.

1707.

¥708.

tuarischen Offracismus vertrieben, und ibre Burgen gebrochen. Der Bischof ju Sitten, welchem bie alten Ronige Die Graffchaft ober Prefibeng bes Landes aufgetragen batten, mar genotbiget, fich bem Billen ber Menge zu fügen. Niemand war den Wallifern fo ges fabrlich, ale bet Graf von Savonen, ber, jum Theil ale Boat bes alten Rlofters ju St. Morit, bas untere Ballis und bie benachbarten Gegenden gewaltig be-Krub fuchte bas Land Kreundschaft, bier berrichte. mit Bern, bort mit ichweigerifchen Demofratien, und murbe burch jene vor Savonen, durch biefe vor jeber Unmagung, die Bern machen tonnte, gefichert. / lich murbe bas untere Ballis bem Saufe Savoyen burch Die Waffen entriffen. Mattbaus Schnner, Bifchof au Sitten und Carbinal, machte fich und fein Land in ben italianischen Rriegen, die er mitbielt, ben Machten wichtig; er mar in allen schweizerischen Geschäften burch die Talente eines großen Bolfführers von folchem Einflusse, daß Rnifer und Konige feine Freundschaft fuchten.

Der Preis biefer Kriege für die Eidgenoffenschaft bestand in einigen, am Fuße des Gotthard liegenden, mailandischen Gegenden, welche die auf diesen Tagunter Landudgten stehen, die von zwolf Orten wecheselsweise etnannt werden. Schon zuvor, als die Wisconti regienten, hatten die dreitzunüchst gelegenen Orten das ganz vom Sedurge umsangene Livinerstal und dem

n. E.

1512.

n. E.

534 XVIII. Buch. Bon benjeuigen Revolutionen welche die :c.

Paß Bellinzona eingenommen: jett kamen bie Burg zu Locarno, die blübenden Luganeser Segenden und ebnige Thaler dazu; in dem Unglud der Zeiten gab et Ortschaften obne Schutz und Obrigkeit, welche von selbst schweizerisch wurden.

Die Rhatier befestigten ihre herrschaft in ben Bers gen von Bormio, bem reichen Baltellin und in Chiavenna am Eingange ihrer Paffe. Auf Diese Beise hieng von ben Eidgenoffen ab, Feinde, die von Mittag ber ziehen mochten, im Geburge ober vor beffen Pforten zu erwarten; die demokratischen Hirtenlander saw ben in diesen schonen Gegenden Mittel, sich den Mangel vieler Dinge zu ersetzen.

n. E.

1519.

Uebrigens war der Tag bei Marignano der lette, an dem die Sidgenoffenschaft in kriegerischer Burtsam keit gegen ausländische Deere erschien. Der Papft, der Herzog Sforza, die am Po stehende Armee Few dinands des Katholischen, der Kaiser, Heinrich VIII. König von England, in Bund mit der Schweiz, und die Benetianer, erwarteten von dem Ausgange dieses Tressens das Wahrzeichen, welche Parthei sie ergreisen sollten. Drei Tage dauerte die Riesenschlacht; so nannte sie der Marschall Trivulzi. Nach dem Bersluste vieler tausend Mann zog der Rest der Eidgenossen so ordentlich und sest nach den Alpen, daß nies mand wagte, sie zu verfolgen. Bon diesem Tage au sind sie in strem eigenen Lande unangetastet.

#### Rap. 16.

#### Tårten.

Griechenland, und gang Borderaften, gehorchten dem Padisha Bajessid, Mohammed's, des Eroberers der Stadt Konstantinopel, friedeliebendem Sohn. Noch hatte sein Reich an Gold, an Einheit und Kriegstunft solchen Borzug, daß, wenn die Kunft und Thatigteit, alles zu benutzen und weiter zu bringen, damit vers bunden gewesen ware, niemand in der Christenbeit ihm hatte Gränzen setze tonnen. Doch zur Zeit Selims und Sulejmans, der tapfersten und größten Sultane', entwickelte sich bei den Europäern ein zusammenhangenderes System der Staatenvertheibigung.

Unter allen Behersschern der turtischen Macht mar Selim I., nach Mohammed II., der größte. Er vollendete zu Bogdans III. Zeiten die Unterwerfung der Moldau, welche noch unter Stephan helbenmuthig wis derstand. Noch blieb den Bojaren das Recht, ihren Fürsten zu mählen; ihr eigener Partheigeist beraubte sie nachmals desselben. Schon hatte sein Großvater die Chane der Krim, die Enkel des Oschengis, zu Bassallen und Freunden gemacht; jest berrichte Sahib Guerai, welchen Selim wegen seiner Schönhensbluthe mit außerster Zärtlichkeit geliebt hatte. Ussen war der Schauplatz seines Heldenruhms.

Imael, ein Araber, an ber Spige von Schaasen, bie ihn als einen Propheten und fiegreichen Felde

536 XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche bie zc.

berren ehrten, batte in Perfien bas Saus Ufong's geffurat, und nebft bem Glauben ber Aliden ein furcht bares Reich bergeftellt. Er ftritt unfern Tabrig wiber Die Sanitscharen, welchen er die Lebensmittel abguschneiben wußte. Dieses Mangele klagte Selim ben -Sultan ber acmbrifchen Mamluten an; gab vor, beg er die Berproviantirung aufgehalten batte, und borte biemiber feine Borftellungen. Die Mamluken warm feine verfichtliche Milig; Die Sultane von Kahira fan ben mit Benedig und anderen abendlandischen Dads ten in freundschaftlicher Busammensicht; fie maren feich friicht felten gittte ben Thron ein großer, liebens wurdiger Kurft, wohlthatig und ben Biffenschaften, able fie bort Randes find, gunftig; bei ihm wohnte ber Rutft ber Glaubigen, Nachfolger bes großen Propho ten & Borfleber bee Jelam. Der bamalige Gultan, ber Malek el Albraf Abul Nase Seif ed bin Ransul Bauri, mar ein herr, welcher Ordnung biele: ce chr ten ibn bie Rurften Indiens, ber Imam Jemens, ber Rubier, Sabeft und Europa; er hatte eine Rlotte; die Mambuten, welchen er alles erlaubte, was ber hem fchaft unschablich ichien, liebten ibn. Diefer Gulten Aritt gegen Selim, nordwarts von Damaffus in ber Befilden Dabet; er nahm bas turtifthe Lager ein; abet bas Spiel ber Artillerie, worin Selim weit ftarter war, und die Verratherei groei vornehmer Sauptleute nothigte den Mamintensultan, nach langem, zur flucht.

n, e. 1516. Er stärzte mit seinem Pferd und ffarb. Nun ergaben sich Damascus, Jerusalem; Selim wurde Chadim al Haramajm (Bewahrer ber heiligen Orte).

Der Malet el Afhraf Tuman Ben, Kauful Gameri's Neffe und Nachfolger, lieferte die entscheidende Schlacht unfern der Hauptstadt Kahira; heldenmuthig strift er selbst; die Artillerie gab den Türken auch diesen Sieg. Hierauf erhielten die Berrather, daß ihr Herr, den sie auch nun fürchteten, hingerichtet wurde. Selims Freude war ihm durch den Tod eines seiner Lieblinge, des jungen Wesser, Joseph Sinan, verbittert; in der Schlacht war Joseph gefallen, und der Padisharief aus: "Was ist mir Aegypten gegen diesen Berlust!"

Den Chalifen Motamakkel Mohammed, dem der Greis Mostamsek Abul Sabr Jakub, sein Bater, die Würde übertragen hatte, sandte Selim nach Konstantinopel. Der Sinai und alle Thaler des demachbarten Arabiens unterwarfen sich. Seen kam ein Admiral zurück, den der Sultan Gaurt auf Bitte der Benetigener zu Zerstörung der neuen Anlagend den Portingiesen nach Offindien gesandt hatte. Selim ließ diesen m das rothe Meer wersen, und weigeste sich, die Handels verträge mit Benedig zu erneuern; sein Gedanke war, die Juseln und Kasten einzunehmen welche die Repusblik in seinen Meeren besaß. Der Untergang des Sultans vom Kahira war ein größerer Nacheheit für sie, als

n. e. 1517. 538 XVIII. Bud Bon benjenigen Revolutionen welche bie u. ber Bund, welchen zu Cambray die Machte Europens geschloffen.

n. E. 1520, Nachdem ber Padisha Selim in großer Kraft acht Jahre regiert, folgte ihm sein Sohn Suleiman, von den Turken der Gesetzgeber (el Ranuni), in Europa der Großmächtige, zugenamt. Er entriß den Parssern Erzerum; er nothigte sie Oschjurdschijikan (Georgien) so zu theilen, daß von sieden Provinzen ihm dra, drei ihnen, die siedente dem Fürsten bleibe, der dat ganze Land, von beiden abhängig, verwalten soll. Hundert und achtzigtausend Mann kostete ihm die Siennahme von Rhodos; er, nicht gewohnt, Unternehmusgen auszugeden, so lang eine Möglichkeit übrig schien, bestegte den bewunderungswurdigen Muth des edlen Großmeisters Like-Abam und der Ritter von St. Ischann; Bomben gaben ihm endlich Rhodos. Eben die ser Held siegte bei Mohaes über das heer Konig Inde

n. E. 1526.

n. E.

1522,

fer helb flogte bei Mohacs über das heer König Inde wigs von hungarn und Bobeim; ber gemisleitete jungt Kurft verlor in ben Gumpfen bas Leben. Der Sie ger unterflätzte ben fiebenburgischen Boiwoden Baps lya, den ein Theil der Nation jum König erwählte, gegen Kerdinand von Desterreich; und wurde herr ber

2527. gegen Ferdinand von Defterrei größern Salfte von Hungarn.

Sap. 17.

Min & E a n . b.

n. E. Ohngefahr um die Zeit, als das griechische Kaifer 1462. thum untergieng, erhob Iwan Wasiliwitsch das enso Kap. 17. Aufland. Kap. 18. Polen; Scandinavien. 539 sche Reich aus der Erniedrigung, worin es, durch die Schuld innerer Trennungen, seit langem den Tastaren gedient. Sophia, seine Gemahlin, war 308's Tochter, deren Bater Manuel Palaologus der letzte Kaiser gewesen, welcher zu Konstantinopel mit Würde geherrscht hatte. Iwan suchte sein weites Reich durch den westeuropäischen Fleiß zu beleben: nur schreckte den Ausländer die Sittenwildheit; indem er über eisnem Streit mit der Stadt Reval neun und vierzig dorther gebürtige Kausseute, welche sich zu Nowgorod niedergelassen, gesangen legen ließ; worüber sie drei Jahre litten, und ihr Bermögen ganzlich einbüßten.

Doch zeigte sich, daß dem Czar, um größer zu werden, der Wille nicht fehle. Wasilej trat mit Kaisser Maximilian (dieser nannte ihn Bruder) in gute Bers baltnisse; er gab " den LXXIII. Städten" (dem hans seatischen Bund) anlockende Handlefreiheiten. Auch gefielen ihm die Theilungstractate, deren Beispiel Itaslien darstellte; er schloß einen solchen gegen Schweden, mit Christian II., Konig der Danen.

•

n. C.

1505,

#### Kap. 18.

### Polen; Geanbinavien.

Polen war eine große Macht; aber schon wurde ver Urm bes Czare fuhlbar; unter einem sonst großen, König verlor Polen Smolensto und Plestow. In der Lhat fand Sigmund, Sohn Casimirs, da er seinen

u. C. 1506. 540 XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche dieu.

Brüdern Johann Albrecht und Alexander auf dem Thron folgte, ein großes Theil der sarmarischen Wähder urbar; und Polen durch Getreideaussuhr bereichat. Aber die Leibeigenschaft erlaubte dem größern Theil du Nation keine Fortschritte in den Künsten dürgerliche Gesculstur; daher die Materialia unverarbeitet ausgeführt, aller Handel den Juden über lassen, fremde Pracht kostbar erkauft, und meist un bei Taset des Ledens genossen wurde. Vergeblick kämpste der weisere König gegen diese Sitten; er der mochte nicht, ihre Ursache zu heben. Uedrigens be diente er sich der roben Menge seiner Baronen und prer Knechte, die, des Jochs gewohnt, selbst keinen Vogriff von Desertion hatten.

In Scandinavien tampften Christian I., 36mm und Christian II., vom Saufe Oldenburg, mit abmid felndem Gluck gegen Sten und Swante Sture, bie Bertheibiger der Unabhangigkeit Schwedens.

## Ray. 19. Eugkand.

3n England erward Edward IV., som hant 1461. Yord, durch Waffen soie einige Macht, wo Gelek schweigen) des milden Heinrichs von Laucaster in Unschuld befessenen Thron; besteckte ihn mit deffen Bind und hinterließ ihn Sohnen, die sein Bruder, der gum n. C. 1483. same Richard, verbrängte. Er todtete sie (oder eins von ihnen). Go hatte ihr Bater einen feiner Brüber umgebracht. Die Ordnung der Thronfolge war in Berwirrung, in laugen Burgerfriegen der größte Theil bes Adels gefallen, Cultur, Fleiß und Wohlstand uns lerbrochen und zurückgeworfen.

Heinrich von Richmund stammte vaterlicher Seits son der franzdsischen Prinzessin Catharina, welche nach dem Tode Heinrichs V., Königes von England, einen Sdelmann im Lande Wales, Owen Tudor, geheires het hatte; seine Mutter stammte von einem unachten Bohne Johann's von Genth (Sohnes Edwards III.), velcher jedem Auspruch auf die Thronsolge hatte entsagen mussen. Heinrich hatte zu letzterer gar kein Recht, und obwohl er eine Tochter Königs Edward IV. zun Bemahlin hatte, wollte er keinen Anspruch hievon herseiten; vielleicht weil er von dem Tode des einen Ihrer Brüder keine sicher Kenntniß hatte. Alls er den versägten Richard in der Schlacht bei Bosworth erschlasen, wurde er von dem Parlament als König erfannt. n. C. 1485.

In der That bestanden von der Freiheit nur die ormen. Der Nationalwohlstand, jene Quelle des insehens ber Gemeinden, war verschwunden; nur die legenwurkung der verschiedenen Partheien nothigte die dnige, sie außerlich zu ehren. Also wählte ferners der Englander, welcher von eigenem Landgut vierzig chillinge reines Einkommen hatte; mit seines gleichen e Nationalvertreter im untern Hause: wer eben so

442 XVIII. Buch. Won benjenigen Revolutionen welchebien. viel oder mehr nur von Lehengütern bezog, stimmtt nicht mit, weil er als Dienstmann es nicht unabsängig thun könnte. Aus gleichem Grunde wurde ein herzog von Bedford aus dem obern Hause verstoßen, weil er zu arm war, um als Peer von England vollkommen frei zu votiren. Es war auch wegen der Abhängigkeit der Hierarchie von dem Papste, sestgesetzt, das ein Parlament ohne die Geistlichen, aber nie ohne die weltlichen Lords, gesehmäßig würken könne.

Die Zeiten waren der Freiheit ungunstig. Bidt Werschwörungen und mannigfaltige Gefahren der Er neuerung voriger Unruhen dienten dem Hofe zum Bor wand, sich über die gewöhnliche Ordnung hinweg p sehen. Des Königs gute Wirthschaft machte ihn mabhängiger. Was seine Politik bereitete, wurde duch die Kraft seines leidenschaftvollen Sohns, Heimist VIII., weiter getrieben. In den europäischen Kiegen hatte England als Insel einiges, aber nichts woniger, als ein praponderirendes Gewicht.

n. E.

1509.

Rap. 20.

Das Reich ber Teutichen,

Die fonderbarfte Berfaffung hatte das Reich ba Teutschen; es war eine Bundesrepublik unter einen Oberhaupte, aber von so ungleichartigen Glieden, daß weder allgemeine Gesetze leicht einzuführen, nof die Nation für gemeinschaftliche Maaßregeln zu verstügen war.

Diesem Mangel, welcher bei bem Emportommen ber benachbarten frangblischen Dadht in seiner gangen Gefährde erschien, suchte der patriotische Raifer Marimilian I. ju belfen. Alle nicht furfürftlichen Lande wurden in feche Rreife getheilt, in ben Baierifchen, Schwäbischen, Rheinischen, Westphalischen, Rieberfachfichen und Krantischen. Mle bei bem Fortgang ber Berwickelungen Europens bie Rothwendigkeit ber Ordnung und Bebendigkeit auch fur Teutschland immer einleuchtender murbe, machte Maximilian, baf Diefe alte Rreife mit vier neuen, bem Rurtreife, ber bie pfer am Rhein liegenden Rurfurffentbumer begreift. bem Oberfachfischen fur Cachfen nub Brandenburg, bem Defterreichischen fur feine eigenen Erblande und bem Burgundischen fur bie Lander, Die fein Saus burch feine Gemablin erworben batte, bermehrt, und für iebe Abtheilung bes Reichs ein Rreisoberfter gefehr wurde. Bas die Reichsverfaffung im Großen, bas foute im geringern Umfang jede Kreisverfaffung febn, Dollaichende Worfteber, Bufammentunfte und Orbnund babeth

Der Gedanke war fehr gut, wehnt er durch die balb nach diesem entstandene Religionspartheiung nicht in einer Entiddelung gehemmt worden ware; diese schuf eine Opposition, welche eine von der gemeinvaterlanden berschen berschiedene Kraft und eigene dem Reichsobers aupt meist entgegenwurkende Oberhaupter bekam, und isedurch (bei anderwarts ohnehin gang verschiedenent

B44 XVIII. Buch, Bon demienigen Revolutionen welche dien, Gang der Entwickelung), der Nationaleinheit und dem Gemeinstün den Untergang bereitete. Nach diesem trug sich zu, daß große Lander wie Böheim und die damit vereinigten Provinzen zwar mehr germanisirt wurden, aber die Kreisversaffung nicht bekamen; daß in maw chem Kreise ein einiger Stand alles oder das Ueberge wichte erhielt; wodurch die Beobachtung der Gesetze auf mehr als eine Weise gesährdet, auch die Kreistage unterlassen wurden; indeß Kreise, welche die alte Gestalt beibehielten, von ihrem politischen Anschehe einbusten.

Borgeiten murben die Streithandel ber teutiden Rarften und Bolter in letter Inftang von Richtern ent fchieben, welche bem toiferlichen Sofe zu folgen pfler ten : ale die italianischen Rriege die Raifer in entferw ten Landern beschäftigten, delegirten fie Sof = und Land gerichten die Beforgung ber Juftigangelegenheiten. Aba thre Spruche mutben nur von folden geehrt, welche weber Rraft, noch genug Unbang batten, um ihnen bie Erfüllung gu fichern. Daber, besonders nach ben Berfall bes reichsoberhauptlichen Unfebens, nach wib bem Rauftrecht unaufhörliche Sehden geubt, und bie burch ber Kortgang bes offentlichen Bobiftandes un terbrochen murde. Lange beschäftigte fich Maximilian, mit Berchtolb von henneberg , Rurfurften gu Daing, und anderen mobigefinnten Standen, über bie Gegen mittel; bis feftgefett murde, fur'alle Reichsjuftig in einer freien Reichsstadt ein bochftes Cammergeriche ein u. C. 1495, und für allemal einzuführen. Die Beifiger wurden an

fangs von dem Reichstage erwählt; nachmals verordnete der Kaifer von wegen der ihm zugehörigen Kreise. zwei Affessoren; so that jeder Kurfürst; andere acht: wurden von den sechs älteren Kreisen ernannt. Nun wurde ein fester Laudfriede promulgirt; alle Fehden verdoten, und ein Reichsregiment eingeführt, um, wenn Flandern oder Italien des Kaisers Anwesenheit forderten, an der Spitze der Reichsgeschäfte schnellen Emergenzien die unschädlichste Leitung zu geben.

1507.

Die Beränderungen in der Kriegkmanien würkten auch darinn auf das teutsche Reich dus wicht: mehr Heerfahrten, sondern verhältnismäßige Goldbeiträgn begehrt wurden. Diese dienten dem Kaiser, Landstaechte zu heben; bald bildete sich eine Kieng von Frundssperg, der sie nach den destan Grandsätzut, damaliget Kriegstunft ordnete.

Die Wahl Karls V.; welchem zuenkrüne fomme liche Capitulation vorgeschrieben wurden; scheint eine schickliche Vergnlaffung, sowohl wentschaus urfürsten als von der Kaifergemalt in: Kurze-chem Pegriff zu geben.

Im Anfang wurden die Könige der Tentschen durch die Uebereinkunft der gedötten Prajaten und Harzoge ogen hausig versammelten Volke genannt, von diesem augenommen und auf dem alten Königssischle unsern von Rense an dem Abein, oder in Karls des Großen Residenzstadt Aachen, oder zu Frankfurt (ohngesähr in der Mitte des bamaligen Reichs), oder wo sonst es die Umstände schicklich machten, inthronisier. Nach

v.Muller ang. Befdichte. II.

546 XVIII. Buch Bon bemenigen Revolutionen welche die ic. jedesmaliger Lage der Zeiten wurden mehrere oder we nigere Karsten zu der Wahl beigezogen, dis nach und nach, ohne Geset, herkbmmlich wurde, daß die drei Erzeanzlare des tentschen, des italischen und im eilsten Jahrhunderte erwordenen arelatischen oder burgundischen Reichs, der Pfalzgvaf dei Mein, als des Kaisfers ursprünglicher Stellvertreter, der Herzog zu Sachsen, welcher allein von den großen Herzogen des alten Teutschlandes bei genugsamer Macht geblieben war, alsdam der Muntgraf zu Brandenburg und der König von Böhem, sals die mächtigsten Herren un der Gräuze, wo teutsche und stawische Wölfer sich mischen, zur Kaisferwahl nothwendig wären.

Diese Bestimmung war mehr bas Werk zufälliger Umstände als benkestland von National repräfentauschaft; es mußte denn seyn, daß Schwaben, Franken und undere wiehtige Länder durch die Erzbischhöfe, im Genen Wetropolitansprengel sie begriffen waren, Bougsstelle wurden. Auch in diesem Fall ware für Baleik, Bestereich und andere Wölker nicht gesorgt worden. In Wahrbeit wurden die Herzoge von Baiern wegen ihrer Landestheilungen und der Partheilichkeit Karls IV. gegen sie, die Herzoge von Desterreich, wegen der ursprünglich geringen Macht, und dem Umstande, daß nach Kaiser Friedrichs II. Tod ihr erstes Haus erlosch, das zweite aber unter Abbrecht I. sich vielen Widerwillen zuzog, und nachmals in Theilungen zersiel, in der goldenen Bulle übergangen.

Dieses Gesetz Karls IV. sollte nichts einsuhren, sondern die Uebung nur darstellen; aber es blieb so wenig als andere Arbeiten der Menschen ohne Anstrick von den personlichen Verhältnissen seiner Urheber, Den Grund in dem Aberglauben an die siebende Zahl oder in Erzämtern zu suchen, deren die meisten bloß zum Hofprunk dienten, scheint der Zeit und dem Geiste Karls IV. nicht ungemäß, aber an sich eitel; da die Ursache, warum Erzämter diesen und jenen Wärden anhänglich geblieben, selbst in Gründen gesucht wierden muß, die mit den obangeführten wohl um besten übere einstimmen dürften.

Die Form ber Raiserwahl, wie fie in bem Geset Rarls IV. und burch ben Gebrauch bestimmt worden, ift folgende: Godald ber Tod eines Raifers demErzcanglar burch Germanien, bem Aurfürften von Daint. angezeigt worden, werden burch biefen alle Rurfürsten in festgefettem Termin ju einem Wahlconvente, meift nach Krankfurt, eingeladen. Diefes hat in Monatsfrift, fo wie die Mahl felbft, ordentlicher Beife in drei Monaten, zu geschehen. Lettere wird burch die Rurfürsten selber oder durch Bevollmachtigte der abwesenben vollzogen. Un bem Bahltage reiten fie in bem Rurhabit von dem Rathhause ber Stadt nach St. Bartholomai Stifts Rirche. Rach ber Meffe und nach bem Gide wird in einem verschloffenen Conclave ges Benn bie Mehrheit oder die Ginmuthiafeit mablt. entschieden hat, fo wird von einer Buhne vor dem Chor

ber neue Kaiser dem Bolke proclamirt. Die Reiche insignien bestehen in einer goldenen Krone, in einem Geepter, einem sogenannten Reichsapfel (ber an die Weltherrschaft, aber auch an das Nichts menschlicher Dinge erinnert, wie er demr im Friechischen Kaiser thume mit Erde gesüllt war), dem Schwerte Karls des Großen indem in dessen Grade gesundenen Evan gelieubuch, und einem, durch arabische Fürsten einem Kaiser zugesandten; damals koffmaren Mantel.

Der Kaisenischwört auf den katholischen Glauben, auf Beschiemung der Kirche und Justig, Herstellung der dem Reiche zukommenden Rechte, und getreue Do serenz für den Pabstrund für die römische Kirche. Dann erklaren die Umstehenden, "gemäß dem apostolischen "Besehle, der will, daß jeder seiner Obrigkeit unter "than senzudissen Kaiser zu gehorchen." Die Ord nung dieser Haubung ist eine Abkürzung der bozantinischen. Der Kaiser spflegt hierauf einige Ritter zu schlagen. Endlich zieht er in wollem Ornate wieder auf das Rashhauß, wo er Tasel halt und von den Kursürsen die Erzämter in großer Pracht geübt werden.

Sonst geschah die Krönung zu Nachen, welches mer Ersparung sowohl ber Zeit als der Unkosten abgekommen ist. So empfangen die Könige der Teutschen and nicht mehr zu Monza die Krone der Lombarden, oder durch den Papst die kaiserliche; den kaiserlichen Namen führen sie erst seit Maximilian ohne die papstiche Feperlichkeit.

.. Die Aurfürsten find gebohrne Geheimde Rathe bes Nach der Sprache Rarle IV. follen fie "wie "fichen berrliche Lichter in ber Ginheit Des fiebenfalti-"gen Geiftes das beilige Reich erleuchten." Eben berfelbe nennt fie "bornebmfte Glieder des Reichstorvers.? Die Rechte, welche ber Raifer ohne fie, ober mit ihnen ohne die übrigen Stande, oder die er uhr nach einem allgemeinen. Reichsschlusse ausüben fann, find vetfcbiedentlich beftimmt worden : Ueber alle neue Gefete, iber zweifelbaften Sinn ber alten, über Rriege, Stenren, Boltshebungen, Befestigungen, Friedensschluffe und Bundniffe foll ohne Rurfurften, Furften und Stanbe nichts beschloffen werden. Doch, da die eigentliche Rorm ber Berfaffung erft in bem meftpbaliften Krieden bestimmt worden ift, so wird schicklicher senn, hie pon in bem ein und zwamzigsten Buch zu bandeln.

Bur Zeit der nach dem Tod Maximilians erfolgten Wahl mar Albrecht von Brandenburg, ein herr von guten Einsichten und fürstlichen Sitten, zu Mainz, Richard von Greiffenclau, der sich das Wohl des Basterlandes in der That zu herze nahm, zu Trier, in Soln Graf hermann von Wied, ein der Wahrheit offener und in allem gemäßigter herr, Erzbischof und Kurfürst. Es sührte Ludewig, von dem jagellonischen polnischlittauischen Hause, unter Bormundschaft, den Ramen von Wheim; die Pfalz den Rhein verwaltete Friedrich, ein herr vonzielem Geist; der gleichnamige Kurfürst von Sachsen hatte den Zunamen des Weisen

550 XVIII. Buch. Bon benjenigen Revolutionen welche die 2c. verdient, auch Joachim von Brandenburg war durch Kenntniffe ausgezeichnet.

Es bewarben sich um die Krone König Franz von Frankreich, der Sieger ben Marignano, als Held die Bewunderung, als Mensch durch ebles und offenes Betragen die Liebe aller, die ihm nahe waren, und Karl von Desterreich, Enkel Maximilians, König von Spanien. Die Wahl wurde für den aus teutschem Geblüte entsproffenen Fürsten eutschieden; Franz war allzu mächtig in der Nähe, als daß die teutschen Stände gegen so einen Kaiser die gewünschte Unabhängigkeit leicht hätten behaupten können.

Die kaiserliche Macht wurde durch eine Wahlcapitulation bestimmt, welche seither bei jedem Falle nicht nur erneuert, sondern oft mit wesentlichen Zusätzen vermehrt worden ist. Man muß gestehen, daß die schon damals geringe Gewalt hiedurch jum Schatten bilde schwand, und die Aurfürsten ohne Mitwürkung der übrigen Stände der Verfassung die Geskalt einer Oligarchie gegeben haben.

Bon dem Inhalte dieses Gefetzes, wie es unn ift, erwähnen wir die Hauptpuncte: der Raifer schlagt seine Residenz in Teutschland auf, nur teutsch oder le teinisch werden die Geschäfte behandelt; den Ständen befräftiget er die Regalien, Privilegien, Rechte und Herfommen, fremde Heere führt er nicht ohne Bewilkigung in das Reich, noch gestattet er dieses anderen; gegen Stände, die dem Nechtswege sich fügen, wer-

ben teine andere Mittel gebraucht; Rriege ober Bundviffe, in ober auffer dem Reich, foll er, ohne Ginwils ligung, wenigstene ber Rurfurften, von Reiche megen keingevornehmen; Reichstage hindert er nicht; er ehrt in allem die gesetzgebende Macht der versammelten Stande; gegemiden S. Stuhl ju Rom beobachtet et Die Concordate und Nationalabereinkanfte; erledigte Lehen: werben bem Reichsbomane einverleibt . und micht, willführlich, bfonfbi vergeben; follte ber Raifer felbft ein Reichelehen unrechtmäßig befigen, fo mirb er es auf Mahnung ber Aprfürsten hexausgeben; alte Auffagen wird er ohne fie weber über die festgesette Beit verlängern noch erhöhen; vielweniger neue andrbe nen; ber Wahl eines Romifchen Ronigs bat er fich nicht zu wiberfeben, boch foll fie nur bunn gefcheben, wenn er burch physische Unvermogenheit, ober alles lange Entfernung vom Reiche ju eigener Werwaltung unfabig wurde; bie Bereine ber Auffürsten und bie theinische bestätiget er, und betrachtet bie Rurfürsten als des Reiche Grundpfeiler, ohne die er weder Am wartschaften ertheilt, noch in Lebensfachen Menderma trifft, noch die Reichseinfunfte veraußert, ober gu fremdem Gebrauche verwendet; auch erhalt er fie bei ben Bollfreiheiten. Hebrigens foll er fich mit ihnen verwenden, eine neue und fefte Mungordnung eingus Er erhalt die Rurfürsten bei ihrem Range, unmittelbar nach ben gefronten Sauptern, und bers wittibten Ronigiffnen; fo, baß felbst ihre Botschafter

552 XVIILBich. Bon benjenigen Revolutionen welche bie u blogen Rurften vorgeben. Die wird er von Reicheva fallen die Einsicht ihrer hansvertrage forbern, nu Lebenspflichten zu Gunften feines Saufes neu bestim Er foll nicht gefcheben laffen, bag bas Reich burch Subsidientractate mit auswärtigen Fürften bon Mannichaft entblogt werde. In dem versammelten Rurfürstencollegium ertennt er provisionelle Dacht. Die Rreieberfaffung will er im Aufnahme bringen. und nie die Stande abhalten ;: fich ju Lagen ju ber fammeln. Done Bewilligung bes Reichs nimmt er keine Truppenhebung vor; die Reichsgeneralität if bem Reich, fo gut als ihm, pflichtig. Nachbaren wird er nierauf eine Art beiftehen, wodurch der Reichs friede gefährdet werden tonnte. ...

As findiaber viele Punkte dieser Verbindlichkeiten, die wir nachtidem Sinne der Kändischgesinnten Partid erzählt haben, in ihrer Besticknung und Anwendung zweiselhaft; und nach der Lage der Seschäfte ohne Nachteil für das öffentliche Wohl unmöglich dem Bad staden nach zu halten; daher nur Resultat anzu nachnen ist, daß die Aufürsten alle Würkung des neichsoberhauptlichen Ansehens keinesweges zum Bestien des Volkes, wohl aber zu Erwerbung und Bohauptung undeschränkter Macht so geschwächt haben, daß der Kaiser unthätig senn, oder sie gewinnen, oder mit ihnen Krieg führen muß.

. .

-. . . . . •

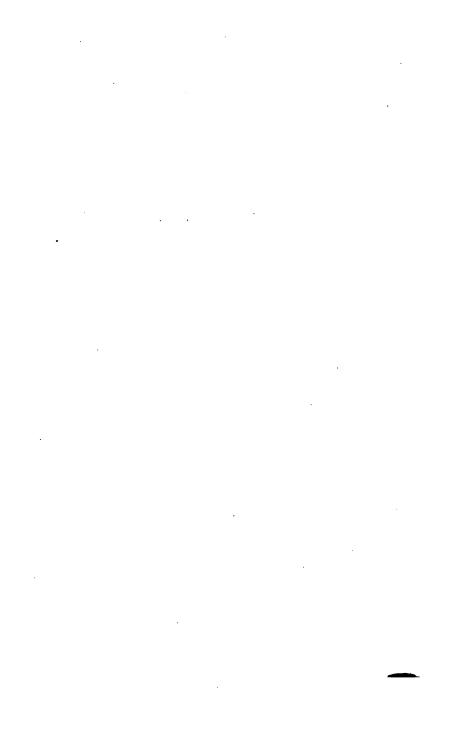

: